

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



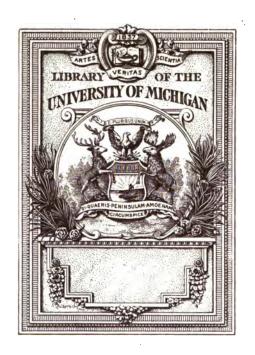



838 T5344 T53 •

# Gesammelte Schriften

bon

### Bauernfeld.

Sechster Band.

Die Republik der Chiere. Aus Versailles. Franz von Sickingen.

Den Bühnen gegenüber als Manufcript.

Wien, 1872.

Wilhelm Araum üller t. t. hof- und Universitätebuchhändler. Das Recht der Ueberfetung vorbehalten.

## Die Republik der Thiere.

(3m April 1848.)

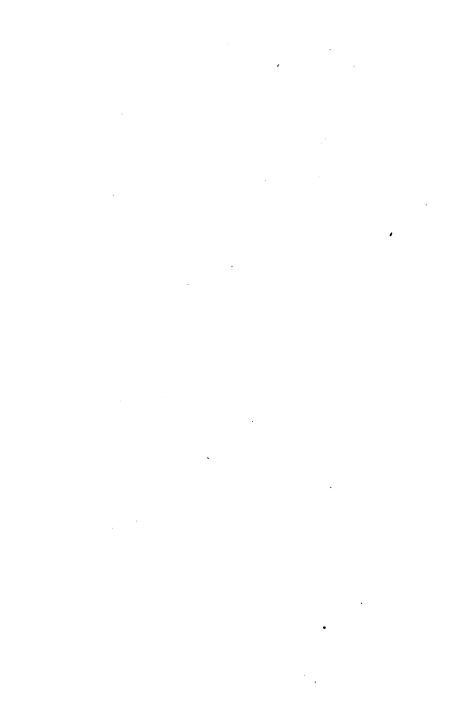

#### Erfte Scene.

(Salon im Rococo=Styl.)

Panther. Tiger. Junger Leopard. Hhäne und andere vom hohen Abel im Gespräche.

Panther. Ich sag' Euch, man glaubt nicht mehr an uns. Wenn ich aufrichtig reben soll — mir ist nicht ganz wohl in meiner abeligen Haut.

Eiger. Schäme Dich! Du fprichst wie ein Hasenfuß. Wenn wir zusammen halten, wer soll uns etwas anshaben?

Panther. Wer? Das Bolf.

Tiger. Die Schafe, die Schöpfe, die Käfer, die Ameisen?

Panther. Es find ihrer Biele, und Denker darunter.

Eiger. Ich verachte fie aus Herzensgrund.

Junger Leopard (naiv). Mein Gott! Das thun wir Alle, wenn wir unter uns find.

Panther. Leiber sind wir so weit herunter gekommen, daß wir vor ber Welt liberal thun muffen.

Eiger. Ich nicht. Meine Unterthanen fürchten mich wie ben Teufel. Und ich liebe fie — jum Fressen.

Snane (grinfenb). Bum Freffen — ich auch.

Panther. Sprecht nicht so frivol und hört mich an. Der König wird nachgerade alt und schwach.

Tiger. Man merkt's! Er regiert so gut wie gar nicht.

Panther. Der Fuchs bewacht die Schwelle Sr. Masjestät.

Tiger. Ich kann den Kerl nicht ausstehen — er schnappt uns immer die besten Bissen weg.

Hyane (spertt ben Rachen auf). Es wäre ein gutes Werk, ihn zu verschlingen. Ich verspüre ohnehin einen riefenmäßisgen Appetit.

Panther. Kommt Zeit, kommt Rath! Ich wittere was von einem Bolksaufstande. Möge unser Tobseind das Bad ausgießen! Wenn Ihr mir folgen wollt, so ziehen wir uns einstweilen auf unsere Schlösser zurück.

Tiger. Meinetwegen! Ich bin's zufrieden.

Panther. So fommt Alle, fommt!

Spane (brummend). Wenn ich nur erst mein zweites Frühstück im Leibe hätte! (Alle ab.)

#### 3meite Scene.

(Bureau.)

Polizeibirector Ochfe. Polizeibiener Binbfpiel.

Windspiel. Eure Oxcellenz — Schse. Was gibt's?

Windspiel. Gehorsamst zu melben: braußen auf ber Hasenheibe findet eine große Bolksversammlung Statt.

Achse. Eine Bolksversammlung? Das ift ja verboten.

Windspiel. Eben d'rum! Ich bitte um Instruction.

Achse. Was Instruction! Stedt fie in's Loch!

Windspiel. Die ganze Bolfsversammlung?

Bofe. Meinetwegen bas gange Bolf.

Windspiel. Das wird schwer halten. Wir haben nicht Bolizeimannschaft genug.

Achse. So padt die Rabelsführer beim Kopf, die Uebrisgen werden fich bann verlaufen.

Windspiel. Es ift ein kiplicher Auftrag — bie Leute find außerst schwierig.

Schse. Auf einmal? Was will benn bas Bolt? Es war immer so ruhig. Unsere Residenz hatte ben besten Rus im ganzen cultivirten Europa. Führt ihnen zu Gemüthe, baß sie sich um ihren guten Namen bringen, wenn sie eine Rebellion ansangen.

Windspiel. Wenn's nur was hilft! Unruhen find jest Modesache. Die ganze Welt ift versessen darauf.

Schse. Da schlage das Donnerwetter d'rein! Aber ich kann's noch nicht recht glauben. Die Thierwelt hatte von jeher Respect vor uns. Sind wir nicht die Polizei? Im Nothfall werd' ich mich selbst dem Volke zeigen. Geht einstweilen voraus, und nehmt Mannschaft mit, so viel Ihr auftreiben könnt.

Windspiel. Sehr wohl, Eure Orcellenz! Wenn's nur was hilft! (Ging ab.)

Schfe (topffcuttelnb). Ich verstehe die Welt nicht mehr. (Ab jur anderen Seite.)

#### Dritte Scene.

(Bolfsversammlung. Toben und Geschrei.)

Einzelne Polizeimanner fteben verwundert an ihre Stode gelehnt.

Mehrere aus dem Volke. Wir find Bürger — Staat8burger — das foll man nicht vergeffen — —

Alle. Ja, wir find Bürger, Staatsbürger —

Einer. Wir zahlen unsere Steuern — wir erhalten ben Staat.

Alle (jubelnb). Ja, wir erhalten den Staat! Es lebe der Staat! Es leben die Staatsbürger!

Ein Propagandist (mit tauter Stimme). Aber feine Steuern mehr!

Alle (jubelnb). Rein, feine Steuern mehr!

Propagandift (noch lauter). Reine Gefete mehr!

Bolk (jubelnd, wie oben). Rein, feine Gefete mehr!

Propagandist (wirft den hut in die höhe). Ueberhaupt gar nichts mehr!

Volk (jubelnb, thut ihm's nach). Nein, gar nichts mehr! Rein gar nichts!

Propagandist. Nichts als Freiheit und Gleichheit! Volk. Freiheit und Gleichheit! Juchhe! (Sie umarmen fic.)

Baunkönig (nach einiger Maßen gestilltem Sturm, mit Sanftmuth). Ich bitte um's Wort.

Giner. Bas fäufelt, mas zwitschert denn da?

Ein Anderer. Saben Sie geniest?

Baunkonig (verfcamt). Nein - ich habe um's Wort gebeten.

Ber Porige. Wer find Sie benn?

Baunkonig. 3ch bin ber Zaunkönig.

Propagandist (brangt fic vor). Wir brauchen keinen König. Volk. Rein, wir brauchen keinen König!

Ein Gemäfigter. Das heißt; wir haben ichon ben unf'rigen.

Propagandift. Ja vor der Hand. (Alles lacht.)

Der Gemäßigte (gu einem 3weiten). Es herricht ein ichlim= mer Geift in biefer Bolfsversammlung,

Ber Andere (nimmt bebächtig eine Brife). Ja mohl.

Ber Erfte. Um beften, wir ziehen uns gurud.

Ber Bweite. Das mein' ich auch. (Sie gehen ab.)

Aleischerhund (mit lauter Stimme). Meine Herren, jett werbe ich sprechen. (Er springt auf eine Erhöhung.) Ich bin ein Bolksmann!

Alle (applaudirend). Bravo!

Lleischerhund. Ich bin aus dem Volke, für das Volk, burch das Volk — jeder Zoll ein Volk — betrachten Sie mein zottiges Fell, meine starken Zähne, meine tüchtigen Knochen — Sie können sich keinen besseren Volksvertreter wünschen als mich. Ich bin ein Hund — ich läugne es nicht — und ich bin stolz darauf, ein Hund zu sein.

Alle (wie oben). Bravo!

Ein kleiner Spis. Ich bin auch ein Hund — ein Boltshund, wie Sie.

Bleifcherhund. Bugeftanben!

Spit. Ich fpreche im Namen meiner Committenten, ber Spite, Möpfe, Bolognefer, Dachshündchen — Ihr grosen hunde burft uns kleinere und schwächere Geschöpfe nicht mehr beißen.

Heischerhund. Das versteht sich von selbst. Seit Freis beit und Gleichheit herrscht, wird nicht mehr gebissen.

Alle. Bravo!

Aleischerhund. Bir werben fünftig nur unseren Untersbrudern bie Bahne weisen.

Alle. So ist's recht.

fleischerhund. Bor Allem den Bölfen —

Alle (tumultuarifd). Nieder mit ben Bolfen!

Heischerhund. Und ben Baren -

Alle (wie oben). Nieder mit den Baren!

fleischerhund. Und ben Füchsen -

Alle. Nieder mit den Füchsen! (Großer Tumult.)

Hirsch (brangt fic vor). Meine Herren, wenn Sie erlaus ben —

Mehrere, Bas will benn ber mit seinen schönen Ge- weihen?

Andere. Es ist ein Abeliger, ein Aristokrat —

Viele. Nieder mit den Aristokraten!

Hirsch. Berzeihen Sie, meine Herren, ich und mein Better hier, das eble Pferd, wir find allerdings vom Abel, aber vom niederen, vom Berdienst-Adel — wir find gestrückt, wie Sie. Im Uebrigen, wenn Sie mein adeliges Geweih genirt, so bin ich bereit, es im nächsten Frühjahre abzuwerfen.

Mehrere. Das ift brav!

Widder. Auch ich lege das meinige auf den Altar des Baterlandes.

Viele. Schön!

Ein Efel. Was sollen wir mit Euren Geweihen? Die machen uns nicht satt.

Pferd. Wenn ber Boben erst frei ift, werbet Ihr Speise genug finden — aber ich weiß wohl, es gibt geheime Fleischfresser unter Euch, die sich nur in die Maske ber Freiheit hüllen, und babei im Stillen bas Mark und Blut ihrer Brüder verzehren.

Sunde, Raben und Andere. Bas ichwatt ber Habers fäuer, ber Grasichluder, ber Sittenprediger?

Diele Andere. Werft ihn hinaus!

Alle. Sinaus mit ihm! Sinaus! (Großes Getummel.)

Windspiel (mit Bolizeimannschaft tritt auf). Was gibt's da? He?

Diele (fliehend). Die Polizei!

Windspiel. Ruhe ift die erfte Hundepflicht! Wollt Ihr auseinander gehen?

Bleifcherhund (fteut fich ihm brobend entgegen). Rein!

Diele Andere (applaudirend). Bravo!

Windspiel (broft mit bem Stode). Was? Ihr widersett Euch der Bolizei? (3u feinen Gefährten.) Angepackt!

Heischerhund. Laßt Euch rathen und trollt Euch! Ihr seib die Minderzahl.

Windspiel. Aber wir find die Boligei!

Heischerhund. Defto schlimmer für Euch! — Auf, Rameraben! Folgt mir Alle an ben Hof, zu bem Herrn König — wir wollen ihm ein Wort in's Ohr sagen.

Alle (burcheinander). Ja, an ben Hof! Freiheit und Gleichheit! Reine Steuern! Reine Gesete! Reine Bolizei! (Alle ab bis auf bas Bindspiel und bie Mannschaft.)

Windspiel (nach einer Bause). Der Plat ist gesäubert — ich habe meinen Auftrag erfüllt. (Bu ber Mannschaft.) Besetz alle Ausgänge — laßt Niemanden herein!

Giner. Gehr mohl, Berr Gefreiter.

Windspiel (nachbentenb). Wir hatten aber ben feden Schreihals boch eigentlich arretiren follen.

Giner von der Wache. Saft! Ber ba?

Achse (auftretend). Efel! Rennt Ihr Guern herrn nicht mehr?

Windspiel. Se. Orcelleng!

Schse. Run, wie steht's? Das ist die Hasenheide — aber ich sehe keine Bolfsversammlung.

Windspiel. Gie find eben Alle fort.

Schse. Alle fort! Warum hat Er fie nicht arretirt?

Windspiel. Es war unmöglich, Euer Gnaden — es waren ihrer zu viele — wohl an die Hunderttausend.

Achse. Hunderttausend? So! — Dann ist's gut, daß sie fort sind. — Komm' Er mit mir, hier in die Wachstube — ich will ihm nur geschwinde den Bericht über den heuztigen Vorfall in die Feder dictiren. Schreib' er! (Geht auf und ab und dictirt.) "Hohes Ministerium! Einige Mißverzgnügte und Ruhestörer haben sich heute Morgens zusammenzgerottet, allein ihre verbrecherischen Umtriebe scheiterten an dem gesunden Sinne des Volkes. Eine geringe Polizeimannsichaft genügte, um den Pöbel auseinander zu jagen. Die Verhaftung der Kädelssührer, die dem gehorsamst Unterzeichneten sehr wohl bekannt sind — — " (Spricht dazwischen.) Unter Andern — kennt Er sie?

Windspiel. Eigentlich nicht.

Achsel. Na, ich auch nicht — aber schaet nichts! Schreib' er nur. (Dictirt) "— sehr wohl bekannt sind, wird im Laufe des Tages vorgenommen werden. Der gutgesinnte Theil der Bevölkerung entfernte sich unter dem Ruse: Es

Iebe der König! Gegenwärtig erfreut sich die Stadt der vollskommensten Ruhe." (Spricht dazwischen.) Hat Er die Ruhe? (Dictirend.) "Ruhe. Eines hohen Ministeriums treu ergebenster Ochse, Hofrath und Volizeidirektor." — Das Amtsssiegel darunter. So — jetz schnell fort damit. Die Herren oben sind ein Bischen ängstlich — man darf ihnen den Teusel nicht an die Wand malen. — Leb' Er wohl, mein lieber Windspiel. Wir bleiben Ihm in Gnaden gewogen. (Ab.)

Windspiel (allein, souttelt bie Ohren). Mir scheint, unser Reich hier geht nach und nach zu Ende. (Ab.)

#### Bierte Scene.

#### (Am Hofe.)

3 wei Affen (ale Rammerherren fiehen und gahnen). Minifter Fuche (mit bem Portefeuille tritt auf).

Luchs. Guten Morgen, meine herren! Sie haben boch Niemanden vorgelaffen?

Erster Affe. Niemand, Excellenz, als den Herrn Leibmedicus, Regierungsrath Kranich —

Bweiter Affe. Und ben Herrn Hofprediger Dachs.

Juchs. Recht. — Wie befindet fich ber König?

Erster Affe. Ganz erträglich. Seine Majestät geruhen eben zu frühstücken.

Bweiter Affe (mit Bichtigkeit). Homöopathische Chocolate — und zwar mit dem besten Appetit.

Erster Affe. Se. Majestät geruhten sich zu äußern, die Chocolate sei vortrefflich.

Ameiter Affe. Berzeihen Sie, Baron! Se. Majestät bedienten sich des Ausbruckes: excellent.

Erfter Affe. Ercellent? Mag fein! Ich will nicht ftreiten-

Bweiter Affe. Da kommt Se. Majestät!

Konig Leo (auf die Shultern des Oberfthofmeifters Einhorn geftütt, tritt auf. Die beiden Affen ziehen fich ehrerbietig zurud).

Suchs. Majeftat -

Konig. Nun, Graf? Was Neues?

Suchs. Richts von Belang, Gire.

König. Sie bringen Arbeiten mit? Sie sehen, ich bin etwas matt.

Luchs. Eure Majestät brauchen sich nicht zu bemühen. Alles geht ohnehin auf's Beste. Handel und Gewerbe blühen, der Credit hebt sich von Tag zu Tag, Kunst und Wissenschaft stehen im Flor — das Volk ist zufrieden.

König. Das ist ja schön! — Aber man erzählte mir von einem Auflauf?

Buchs. Es ift nicht von Belang. (Aeberreicht bem Rönig ben Bolizeibericht.) Lefen Sie, Sire.

König (lieft). "Gegenwärtig erfreut fich die Stadt der vollfommensten Ruhe." (Getümmel von Außen.) Was für ein Lärm? Was foll das?

Erfter Affe (erichroden hereinstürzenb). Majestät, ein entsfehlicher Boltsauflauf bor ber Hofburg -

König. Wie? Alfo doch?

Buchs. Es ift nichts, wie gesagt — übrigens das Dislitär ift confignirt. (Bum zweiten Affen, der eben eintritt.) Bas bringen Sie Gutes, Baron?

Ameiter Affe. Gutes, Excellenz? Ich tann nur verssichern, daß wir förmlich belagert sind — von hunderttaussend — von Millionen —

Suchs. Sie übertreiben! Beruhigen Sie sich, Masjestät, ohne Zweifel ein Migverständniß —

König. So gehen Sie hinaus und sehen, was es eigentlich ist.

Auchs. Ich will nur querft ein wenig an's Fenster treten. (Er lorgnirt über's Fenster und zieht zugleich ein Schnupftuch aus der Tasche, welches er hinausschwenkt. Man hört eine Gewehrsalve.)

Die beiden Affen. Seiliger Jesus, fie schießen! Sauve qui pout! (Sie laufen bavon. Bon Außen wiederholtes Schießen und Geheul.)

König (gum Minifter). Sie haben schießen laffen? Auf mein Bolf?

Suchs. Es gab fein anderes Mittel.

König. Mein Bolf! Mein armes Bolf!

Kammerdiener Bock (tritt gitternd auf). Retten Sie sich, Majestät! Die Leute belagern uns — sie haben sich bereits einiger Kanonen bemächtigt.

König. Ich bachte, die Stadt erfreue sich ber volltoms mensten Ruhe — nun, Herr Minister! Wo ift er benn?

Sock. Se. Excellenz haben sich aus dem Staube gesmacht — Sie kennen hier alle Schliche, und uns lassen Sie in der Patsche. (Lärmen und Schießen wie oben.) Hören Sie's, Majestät? Die Kerl's brechen ein — mein Leben ist bedroht — heißt das, unser Leben — Ihr Leben — benken Sie an die königlichen Prinzen!

König. Meine Kinder! Meine Kinder! (Er fturzt ab.) Obersthofmeister Einhorn. Majestät, nehmen Sie mich mit, Ihren Obersthofmeister — (Er trippett ihm nach.)

Sock (allein). Das Ding kommt immer näher — ber Lärm wird immer gräßlicher — was soll ich thun? Wenn sie mich erschlagen — aber warum sollten sie? Ich bin ja nichts als ein armer Bedienter — gewissermaßen auch ein

Mann aus dem Volk. Freilich hab' ich bei Sofe gedient bas kann man einem armen Teufel nicht anrechnen. (3mmer angfilider.) Rein, gewiß, fie werben mich nicht erschlagen! - 's ift aber ein Sollenlarm! - (Läuft auf und ab.) Wenn ich nur meinem fpipbubischen Better die Lieferungen nicht verschafft batte — wenn dies das Volk erfährt — kann ich aber bafür, daß mein Better bas Aerar betrogen hat! Ich war immer ein ehrlicher Mann — (Faut auf die Anie.) Und ein frommer Mann — (Betenb.) Unfer Bater — Bater unser, der du bift im himmel - (Springt wieder auf.) D Gott! Wenn ich nur nicht auch in den himmel fomme! Die Erde ift fo schon! - Run tommen fie herauf - wobin flücht' ich mich? D war' ich in einer ftillen Butte, mitten im Walbe! Wenn ich auch nichts zu beißen und zu brocken hätte - gar nichts! - Auf offenem Meere mußt' es auch nicht übel fein - ein kleiner Sturm follte mich gar nicht geniren - oder in einem brennenden Sause - man kann gerettet werden - oder man fpringt über's Fenster - man bricht höchstens ein Bein - ober ein paar - aber hier gilt's ben Sals - weh, fie fommen! - fie fommen von allen Seiten. (Rennt herum.) Dort ift ber Ronig - bort ift's am Schlimmften - nirgends ein Ausweg! Wir haben Sommer - am besten, ich frieche in ben Ramin. (Berftedt fic.)

**Bolk** (dringt von allen Seiten mit großem Gefchrei herein).

Ateischerhund. Bivat! Wir haben gesiegt! Es lebe bie Republif! (Er pfianzt eine rothe Fahne aus.)

Alle. Es lebe die Republit!

Bulldogg. Nun wollen wir's uns bequem machen. Hier find ganz hübsche Teppiche — ba wollen wir uns hin lagern.
— Ift nichts zu effen ba? He? Bediente! Kammerdiener!

Bock (fpringt aus dem Ramin heraus) Bas befehlen Ener Gnaden?

Alle (jubelnd). Ein Hofbedienter in Livree! Juchhe!

Heischerhund. Schaff' uns zu effen, Kerl — bebiene bas souverane Bolt.

Sock. Im Augenblick — die Küche ist hier nebenan. Machen Sie sich's bequem, meine Herrschaften, ich bin gleich wieder da. (Im Abgehen.) Das geht ja weit beffer als ich bachte. (Springt fort.)

fleischerhund. Gin recht dienstfertiger Sallunte!

Mops. Der Bursche ist mir bekannt. Ich weiß eine schlechte Handlung von ihm.

Fleischerhund. So? Da muffen wir ihn bestrafen — benn in einer Republit darf es nur lauter tugendhafte Leute geben.

Mops. Das Beste, wir hängen ihn auf, hier gleich neben ber Freiheitsfahne, daß die Leute sehen, wir halten auf Moral.

Bulldogg. Laßt mich die Execution vornehmen; aber erst muß er uns zu effen bringen.

Mops. Traut ihm nicht! So ein Schuft ist im Stande, bie Speisen zu vergiften.

Heischerhund. Das ift ja ein verfluchter Spithube! Aber bas wollen wir gleich sehen, benn ba kommt er schon.

Bock (tommt zurud mit Schuffeln). So, meine Herrschaften! Langen Sie zu! Laffen Sie fich's schmeden!

Heischerhund. Meinst Du? Roste Du zuerst.

Bock. Berzeihen Sie! Ich effe fein Fleisch.

Meischerhund. Richt? Besonders, wenn Gift babei ift, wie?

Bock. 3ch verftehe Gie nicht.

Mops. Du wirst uns gleich verstehen. Dein Better war Hof-Lieferant, nicht mahr?

Bock (erichroden). Berr je -

Mops. Deine Ränke haben mich um das Geschäft gebracht — nimm jest den Lohn dafür. (Bum Bulldogg.) Da ist ein Strick, Bruder!

Bulldogg. Du follst meine Geschidlichkeit bewundern, Bruber. Romm' nur, mein Sohn! (Badt den Bod.)

Bock (fich ftraubenb). Meine herr - schaften -

Bulldogg. Genug! (Er tnupft ihn auf.) Der ift abgethan.

Mops. Gut! Best wollen wir zu Tifche geben. (Er faut gierig über bie Schuffet ber.)

Heischerhund. Wenn's aber Gift ift!

Mops (fressend). Dummes Zeug. Wo hätten fie benn bas so geschwind hernehmen sollen? Im Uebrigen vertrau' ich auf meinen guten Magen. (Er ist gierig.) Es lebe bie Republik!

Bulldogg. Lag uns nur auch was übrig. (Sie effen.)

#### Rünfte Scene.

(Bolts-Convent im Thronfaale.)

Wiedehopf (als Bolls-Berold). Das souverane Bolk hat also die Republik beschlossen.

Alle. Bravo!

Wiedehopf. Aber eine tugenbhafte, friedliche, keineswegs aggreffive Republik, keine stehenden Heere, keine Bropaganda, nichts als lauter Eintracht und Brüderlichkeit.

Alle (umarmen fich). Eintracht und Brüderlichkeit! So ifi's recht!

Wiedehopf. Nur vollkommen reine und tugendhafte Charaktere sollen uns in Zukunft beherrschen. (Beisan.) Darum ist die poetisch-philosophische Nachtigall einstimmig zum Volks- Bremier ernannt worden. (Ungeheurer Beisan.)

Nachtigall (stiegt auf die Tribune). Meine Brüber! Ein göttliches Gefühl durchströmt mich, da ich die Idee der wahsen Freiheit durch Euch verwirklicht sehe. Ich möchte Iusbellieder singen — aber ich singe fürder nicht mehr. (Mit einem stillen Seusber.) Ich lege meine Lyra für immer nieder und widme mich den Staatsgeschäften. Bon nun an ist der Staat zugleich die höchste Boesie. Millionen vereinigt zu einer einszigen herrlichsten Harmonie — das ist mein ganzes politisches Brogramm. Seid Ihr damit zufrieden?

Alle. Ja, ja! Wir verlangen uns nichts Befferes.

Schmetterling. Citohens! Der Wille des Bolfes hat mich zum Minister der Arbeiten ernannt. (Beifall.) Organissation der Arbeit ist meine Devise. (Gesteigerter Beisall.) Ich lade sämmtliche Arbeiter ein, sich morgen Früh in dem ehes maligen Strafs und Zwangs-Arbeitshause zu versammeln, welches nunmehr in eine freie Staats und National-Arbeits-Akademie umgewandelt werden soll. Ihr müßt aber aus Liebe arbeiten, die Andern werden Euch Eure Produkte aus Liebe abkausen. Ihr habt Antheil an der Arbeit und am Capital — Ihr seid von heute an lauter Capitalisten.

Alle. Hurrah!

Goldkäfer. Brüder Bürger! Ich habe die leichtefte und bankbarfte Arbeit unter Euch — ich bin Finanz-Minister! — (Beisau.) Das System, das ich befolgen will, ist in zwei Worten mitgetheilt. Ich hebe erstens alle Abgaben und Steuern für ewige Zeiten auf. (Donnernder, und nicht enden wol-

lender Beifall.) Womit aber, werdet Ihr fragen, willft bu die Staatsausgaben bestreiten? - (Erwartungevolle Stille.) Diefe werben unter Brübern zwar außerst gering sein - ba man aber doch bisweilen Geld braucht, fo habe ich ein äußerst ein= faches Mittel ersonnen, um uns immer bas Nothwendige zu verschaffen. Seht hier diese großen Seckel, die ich habe anfertigen laffen. 3ch werbe Staats-Sedeltrager ernennen, welche täglich in allen Saupt- und Nebenstragen sammeln geben. Die Wohlhabenden und Reichen werden im Namen ber Brüberlichfeit gebeten, ihr Scharflein in die Seckel ju legen; die Filial-Seckel fliegen in den Central- und Saupt-Staats-Sedel, ber in meiner Sand bleibt; die Bedürftigen und Armen werden daraus betheilt, - fo wird in Rurzem und durch allmälige Uebergange ein merkwürdiges Gleichgewicht bes Befites eingeführt fein. Seht, Rinder, das ift mein ganges finanzielles Beheimniß. (Großer Bubel.)

Frosch. Ich bin Minister des Unterrichts Mein Shstem ift einfach dieses: Wer etwas lernen will, der lerne — wer nicht will, der lag' es bleiben. Wer aber nichts gelernt hat, der bekommt keine Anstellung. Punctum! (Augemeine Deiterkeit.

Safe. Meine Berren -

Das Dolk. Bürger find wir.

Hase. Also, meine Bürger! Ich bin Kriegsminister. Da die ganze Welt in Zukunft in Frieden leben wird, so ist mein Amt eigentlich eine Sinecure. (Beisall.) Ich nehme auch keine Bezahlung dafür an. (Beisall.) Uebrigens werden aus dem Central-Staatsseckel Waffen angeschafft, die sich ein Ieder holen und sich nach Herzenslust damit vertheidigen kann. Braucht ihr einen General, so ruft mich — ich werde immer bereit sein. Es lebe die Republik!

Alle. Es lebe die Republit!

Konig (mit den Pringen tritt aus einer Tabetenthur). Rennt Ihr mich?

Alle. Der Ronig!

Einige. Nieber mit ihm!

Mehrere. Nieder mit ihm!

Nachtigall (mit den Miniftern fiellt fich schuend vor den König). Halt, meine Brüder! Im Namen des Gesetes! Das Misnisterium schützt den Bruder Ex-König.

Diele. Bravo!

Könia.

3ch brauche keinen Schut. hier bin ich — töbtet mich! Ein Ronig ohne Bolt ift nichts, ein Unding.

Nachtigall.

D'rum werbet mehr: ein freier Bürger!

König.

**36)?!** 

Nachtigall.

Bergeßt die Krone, die Ihr trugt !

König.

Bergißt

Sich eine Krone? — Rachtigall, Du bist

Ein Dichter — fannst die Lieder Du vergessen?

Kannst Du ben Quell in Deinem Bufen hindern,

Bu fprudeln frifch und hell?

Nachtigall.

Ich kann's — ich will's!

König.

Dann stirbst Du an ber Hemmung — glaube mir. Gott schafft die Könige, so wie die Dichter;

Das Große und das Hohe stammt von Gott, Und wer es in sich fühlt, der theilt der Menge Bon seinem süßen Ueberslusse mit, Wie Moses, Christus oder Mohamet. Wer edel ist und stark, der zieht die Masse Zu sich hinauf; ein Guter, der ihr fröhnt, Berfällt den unterirdischen Dämonen.— Berblendete! Ihr wollt kein Königthum? Berderbt denn an dem Bolksthum, das Ihr schuft! Zum Ansang tödtet mich und meine Söhne!

(Allgemeines Schweigen.)

Seid Ihr zu feige, wie? Ich aber sag' Euch, Ich will als König sterben, nicht als Bürger, D'rum töbtet mich! Ist keiner, ber mich töbtet? So will ich selbst — (Will sein Schwert ziehen.)

Nachtigall (fäut ihm in ben Arm). Balt, hoher Berr!

König (ladend, stößt das Schwert wieder in die Scheide). Hoher Herr! Hörft Du es, Volk? Der Poet da nennt mich hoher Herr! Hörft Du es, Volk? Der Poet da nennt mich hoher Herr. Die Ehrfurcht für das Hohe liegt ihm im Blut — er ist noch nicht durch und durch republikanisirt — das seid Ihr Alle nicht — Alle nicht — Ihr bildet's Euch nur ein. Laßt die Welt noch um ein hundert Jährchen älter werden, dann wollen wir von einer Republik sprechen — wie? — Liebe Kinder, seid gut, seid klug — laßt mich noch ein Weilchen Euren König sein. Seht, wie lange kann ich's machen? Ich bin alt und schwach — aber ich bin ein König — ich will es sein — ich muß es sein — ich habe nichts Anderes gelernt. Wein Geist beginnt zu schwärmen — hopsa! Einer (halblaut). Ich glaube, er wird verrückt.

Nachtigall (bittend). Schont seinen Schmerz. Er war immer ein redlicher Mann. (Zum König.) Kommt, Herr —

Konig. Nenne mich Majestät!

Nachtigall. Nun benn, Majestät, wenn's nicht ans bere ift.

König. So ist's recht! Majestät — nun ist mir wieder wohl. Ich hülle mich in meine Majestät, wie in einen weischen warmen Mantel. — Gebt mir meine Krone und mein-Scepter.

Nachtigall. Da, lieber Herr! (Gibt ihm den hut und Stock.) König (betrachtet den hut). Eine Krone von Filz — eine filzige Krone! Schadet nicht! Wenn's nur eine Krone ist. (Zu den Prinzen.) Kommt, Kinder, jetzt wollen wir in den Staatsrath gehen. Wo ist mein Hosmarschall?

Nachtigall. Da ist er schon! (Bum Bubel.) Führ' ihn fort — begleite ihn, schütze ihn —

Pudel (wischt sich eine Thräne aus bem Auge). Das hatt' ich mir längst vorgenommen. — Kommt, Majestät!

Konig. Majestät! Ja, Majestät! — Leb' wohl, mein treues Bolt! (Er geht mit ftolgen Schritten ab. Der Bubel mit ben Bringen folgt ihm.)

Nachtigall (nach einer Paufe). Die Sitzung ist aufgehoben. (Bur fic.) Taufend schmerzlich-süße Lieder klingen mir durch die Brust — aber ich darf ja nicht singen. Ich will mich in einen stillen Hain slüchten, um mich nach herzenslust auszu-weinen. (Ab.)

Beifig. Was ift's nur mit unserm Premier? Er machte ein gang betrübtes Gesicht.

Gimpel. Ich traue dem Manne nicht recht. Ueberhaupt — bie Luft riecht ein Bischen nach Reaction.

Schaf. Da foll ja bas Donnerwetter — — Ra, wenn's nur mit bem Staatsseckel seine Richtigkeit hat, aus bem wir Proletarier unterstützt werben follen.

Viele Kafer, Schmeiffliegen und andere Insecten. Das möcht' ich ben Herren gerathen haben, sonst fangen wir im Angenblick eine neue Revolution an.

Wiedehopf (ale Berold). Die Minister find nach Saufe gegangen — souveranes Bolk, thu' besgleichen und geh' schlafen. (Sie gerftreuen fich.)

#### Secfte Scene.

(Straße.)

3 wei alt=liberale Sahne begegnen fich.

Erster Sahn (traurig trabend). Rikerifi! Ra, was fagen Sie zu ber Geschichte?

Ameiter Hahn. Es ift entsetlich! Eine Republik! Wer hätte das gedacht? Wiffen Sie noch — vor vierzehn Tagen — wie wir so begeistert von der Freiheit sprachen?

Erfter Hahn. Freilich, freilich! Ihr schöner Kamm stieg Ihnen kerzengrade in die Höhe, und Sie krähten so munter, so angenehm, Sie scharrten so kühn, so kriegsmusthig in ben Sand —

Bweiter Hahn. Ganz wie Sie. Aber damals galt es den Sturz unsers Todseindes Fuchs. Wir dachten uns nach seinem Untergange ein ganz mäßiges und bequemes Freiheitchen zu verschaffen — . da haben wir's jetzt! Wir sind ärgere Sclaven als je. Wissen Sie's denn? Die Republik hat uns das Krähen verboten.

Erfter Sahn. Welche entfetliche Tyrannei!

Aweiter Hahn. Wer fraht und einen Ramm tragt, gilt für einen Aristofraten. Auch die Spornen rechnet man uns für ein Berbrechen an.

Erster Hahn. Die Spornen! Wenn das meine Frau erfährt! Sie legt ohnehin seit acht Tagen aus Schmerz keine Eier mehr.

Aweiter Hahn. Und was das Allerschlimmste ist — Sie wiffen, ich bewohnte einen herrlichen, hoch aufgethürmten feubalen Misthaufen, das Erbgut meiner Bäter —

Erfter gahn. Wie oft beneidete ich Sie um dies prachstige Fibeicommiß! Das meinige ist weit bescheibener.

Ameiter Hahn. Wenn ich so broben stand auf der Spitze des Misthaufens und im Morgengrauen der anbrechenden Sonne mit heller Stimme entgegenkrähte, da fühlt' ich mich so froh, so frei, da empfand ich tief, was es heißt, der Sohn großer Bäter zu sein. Und wenn ich in dem Hausen scharte, um die Körner heraus zu krazen, die meine Weisber aufpickten, da hatt' ich nichts dagegen, wenn auch geringeres Bolk, wie die Tauben und Sperlinge, sich von unserm Spargut nährten. Leben und leben lassen — das war von jeher mein Grundsats.

Erfter Sahn. 3ch dente gang wie Sie.

Bweiter Sahn. Nun denn, dieser prachtvolle Dominiscal-Besits — man hat mich seiner beraubt.

Erfter gahn. Was fagen Sie?

Aweiter Hahn. Die Republik hat ben Misthaufen zum allgemeinen Besten, wie sie's nennen, eingezogen, ohne mich auch nur im Geringsten bafür zu entschädigen.

Erster Sahn (bem der Kamm fleigt). So? Und was ges schieht denn mit meinem Misthaufen?

Bweiter Hahn. Er wird bas Loos aller übrigen theilen. Erfter Hahn (zornig trabend und mit ben Füßen fcarrend). Kiferifi! Das wollen wir fehen!

3weiter Hahn. Mäßigen Sie sich, mein Bester! Das Krähen ist verboten —

#### Erfter Sahn.

Was fümmert's mich! Kiteriti! Zu ben Waffen! Führt alle Hahnen-Bölker in's Gefecht! Die Krone, der Misthausen ist entwendet! Frei muß er sein, noch eh' der Tag sich endet! Kiteriti! Kiteriti! (Laut träbend ab.)

Bweiter Hahn. Der Unbesonnene! Er wird sich noch um seinen Hals frahen! (216.)

#### Siebente Scene.

(Beitunge=Bureau.)

Fleischerhund (geht auf und ab, zornig). Die Minister müfsfen fallen — so — ober so!

Bulldogg (screibend). Sei nur ruhig! Mein Artikel, ber fie stürzen soll, ist schon sertig. Soll ich ihn dir vorlesen? Fleischerhund. Laß hören!

Bulldogg (tieft). "Bolt! Du bift verrathen! Deine Minister sind Schwachköpfe und geheime Aristokraten. Sie haben
ben König entwischen lassen, sie haben sich bes Staatsseckels
bemächtigt, sie arbeiten ber Reaction in die Hand. Wer hat
sie zu Ministern gemacht? Eine kleine Fraction, nicht ber Wille der Nation. Wir protestiren im Namen bes freien
Bolkes gegen die erschlichene Wahl und becretiren: Die Minister sind in Anklagestand versetzt. Wenn sie sich die morgen
nicht rechtsertigen, so verfallen sie der Bolks-Justiz. Allein sie können sich nicht rechtfertigen — b'rum nieber mit ihnen! Wie kennen unerschrockene Männer, die es auf sich nehmen, Dich, freies Bolk, von den Berräthern zu befreien. Bulldogg."
— Na. was sagst Du?

Lleischerhund. Nicht übel - aber zu schwach!

Bulldogg. Ich weiß nicht, was man noch Stärkeres fagen könnte.

Aleischerhund. Man soll gar nichts sagen — man soll sie aufhängen.

Sulldogg. Mir auch recht. Dann treten wir in's Misnisterium.

Aleischerhund. Wir und unsere Freunde — bas ver- steht sich.

Bulldogg. Aber ben Artifel -

Kleischerhund. Du kannst ihn einstweilen abgehen lassen. Komm' jest mit mir in den Bolks-Club. Ich will eine Rebe halten, die sich gewaschen hat.

Bulldogg. Deine Energie rettet das Baterland! (Sie gehen Arm in Arm ab.)

#### Adte Scene.

(In der Proving.)

Bebra, Prafect (am Actentische). Da trägt mir ber Herr Minister auf, Gelb zu schaffen. Wie soll ich bas anstellen? Jest, wo Niemand zahlen will?

Surger (fürgen berein). Bürger Brafect!

Prafect. Guten Morgen, meine Herren! Nun, wie find Sie mit mir zufrieben?

Surger. Gar nicht jum Beften.

Prafect. Wie? Thu' ich boch alles Mögliche, Sie zu befriedigen.

Burger. Ja, aber Sie find zulest doch von Abel.

Prafect. Das ist nun einmal nicht zu ändern. Ich bin der Sohn meines Baters — das sind wir Alle — mehr oder minder — Sie muffen mir das schon verzeihen.

Burger. Pah! Wir haben Sie im Berbacht, daß Sie reagiren.

Prafect. Du lieber Himmel! Ich agire blos.

Burger. Sie muffen vor Allem die Boltebewaffnung einführen.

Prafect. Recht gern, doch fehlt es uns an Waffen.

Burger. Faule Fifche! Bereat ber Brafect!

Prafect. Halt, meine herren! hier ift meine eigene Baffenkammer. Bebienen Sie sich!

Burger (fich bewaffnenb). Bivat der Brafect!

Präfect (seuszend, für fich). Meine schönen Jagdflinten! Meine Damascener-Klingen!

Einer. Da find ja keine Ranonen barunter!

Prafect. Die sind in einer Jagdkammer nicht gebräuchlich. Was wünschen Sie noch?

Die Burger. Etwas Gelb aus bem Staatsseckel.

Prafect. Der ist leider leer — wir sollen ihn sogar füllen helfen, meine Herren —

Burger. Wir?

Prafect. Beißt bas, wenn die Bürgerschaft damit eins berftanden ift.

Surger. Bereat der Brafect!

Prafect. Es kann auch unterbleiben. Hier, nehmen Sie aus meiner Tasche, was ich bermag.

Burger. Bibat ber Brafect! (Gehen ab.)

Prafect (anein). Gott Lob! Diese Deputation ist befriebigt fortgegangen.

Andere Burger (fiurgen berein). Burger Brafect !

Prafect. Du lieber himmel! Bas gibt's benn schon wieber?

Burger. Wir wollen Ruhe, Ordnung und Sicherheit haben.

Prafect. Das ist auch mein Bunsch, meine Herren. Ich will Ihnen sogleich hierstber meine Ansichten mittheilen. (Er halt eine schöne und lange Rebe über Ruhe, Ordnung und Sicherheit. Die Bürger ziehen jubelnd ab.)

Andere Gurger (tommen). Burger Prafect, Sie muffen uns Ihr politisches Glaubensbekenntnig ablegen.

Prafect. Mit bem größten Bergnügen. Aber fagen Sie mir erst bas Ihrige, meine Herren. (Die Burger sprechen burcheinander, ber Prafect gibt einem Jeben Recht, worauf fie abzieben und ihm einen Facelzug bringen.)

Präfect (allein). Ich glaube im Sinne bes Ministeriums zu handeln, wenn ich einem Jeden nach seinem Munde rede. So wird man aus einem Präsecten der Nothwendigkeit ein Präsect des Bertrauens — nur so wird man populär. (Er geht zustieden mit sich selbst zu Bette.)

#### Rennte Scene.,

(Bureau bes Minifteriums.)

Nachtigall (am Schreidtsich). "Die Guillotine für politische Berbrechen ist abgeschafft." — So! — (Zum Secretär.) Das Decret schnell in die Druckerei! — Wie schlimm, daß man baran denken muß, seinen eigenen Kopf zu salviren — seinen Ropf, der es fo ehrlich meint. (Berfällt in Rachfinnen und fängt in ber Berftreuung ju fingen au.)

Integer vitae, scelerisque purus -

Mein Berg ist fromm und rein -

Was wird mir nur so bang?

Mein Bufen - bitt're Bein!

Erliegt des Liedes Drang. (Erichroden.)

Ich glaube, ich habe Berse gemacht. — Hat mir's ber alte König nicht geweissagt? "Du stirbst an der Hemmung."
— Doch frisch an die Arbeit! Mein Manisest ist nur halb sertig. (Schreibt). "Wir bringen der ganzen Welt die Freiheit und den Frieden, durch Brüderlichkeit, nicht durch Gewalt, durch Liebe, nicht durch Zwang."

Secretar (eilig). Bürger Minister, rette Dich! Gin wils ber Bolfshaufen fturmt gegen Dein Hotel heran!

Nachtigall (getaffen). Laß sie nur! Wenn sie mich töbten, was ist's denn viel?

Secretar. Sprich nicht fo kleinmüthig! An Dir hängt bas Wohl bes Lanbes.

Nachtigall. Nun gut! Ich will ihnen entgegentreten und sie freimüthig anreden. Noch hab' ich die Gabe der Rede nicht verloren. Das Wort ist stärker als das Schwert.

Becretar. Wie lange noch? Mir bangt um Dich.

Hachtigall. Sei ohne Corge! Meine Stunde ift noch nicht gekommen. (Ab.)

Secretar. Ein großer Mann! Ein weiser Mann! Ein edler Mann! Und boch genügt er ihnen nicht. Was will benn bie Welt? (Ab.)

## Zehnte Scene.

(Strafe.)

Ein betrunkener Elephant (tortett herein).

Muche (tritt ihm entgegen). Burger, folge mir!

Elephant (mit fcmerer Bunge). Wohin benn?

Mucke. Auf's Wachhaus. Ich muß Dich arretiren.

Elephant (betrachtet fie erstaunt). Du, Rleiner? 3, warum benn?

Mucke. Beil Du betrunken bist, weil Du auf öffentlicher Straße herumtaumelst. — Du beleidigst die Sittlichkeit.

**Elephant.** Sittlichkeit? Nun seh' mal Einer ben wins zigen Knirps! Geh' mir aus bem Bege! Sonst schluck' ich Dich wider Willen ein, wenn ich Athem hole.

Mucke (tritt ihm in ben Weg). Achtung vor bem Gefet ! Folge mir!

Biele (hinzutretend). Achtung vor dem Gefet !

Elephant. Nun, meinetwegen! Ich will mich arretiren lassen, wenn's nicht anders ist. — Unser Eins muß ein Beispiel geben. — (Er rutpfl.) Was geschieht mir denn auf der Wachstube?

Mucke. Du gahlft eine Gelbbufe und erhaltst einen Berweis.

Elephant. Schnackisch genug! — Nun so geh' nur voraus, Du Embryo von einem Republikaner! Ober weißt Du was, set' Dich auf meinen Russel, so kommst Du besquemer fort.

Muche. Wenn Du erlaubst -

Elephant. Pot Mäuschen! Kitle mich nicht! (3m Abgehen.) Vive la République!

Alle. Vive la République! (Sie zerftreuen fic.)

Ein fetter Hamster (weicher ber Scene zugeschaut, behaglich eine Eigarre schmauchend). Ne, aber das muß man sagen, so eine Republik ist doch was Hübsches! Die Ordnung, der Gehorssam! Läßt sich das große Best von der kleinen Bagatelle da, mir nichts dir nichts, auf die Wache führen. 's war ordentslich rührend! Wenn's nur auch immer so bleibt. — Nur ein Bischen theuer ist's geworden — und die Eigarren sind darum um gar nichts besser. Zum Glück hab' ich alle meine Bapiere längst gegen Gold eingewechselt. Freilich sehlen mir jetzt die Zinsen — na, es wird schon wieder besser werden — ich kann's abwarten.

Staats-Einnehmer (Mingelt mit bem Beutel). Wenn's ge- fällig mare, Burger -

Samfter. Ra, was benn, Bürger? Was foll benn ber Rlingelbeutel?

Einnehmer. Wir bitten um die freiwillige Abgabe.

Samfter. 3ch hab' erft geftern gegeben.

Einnehmer. Aber heute noch nicht.

Hamfter (gebehnt). Also alle Tage?

Einnehmer. Das versteht sich. Der Staat ist auch alle Tage.

Hamster. Das ift freilich wahr. (Gibt ihm Gelb.) Also ba! Einnehmer. Silber?

Hamfter. Drei Franks. Ift bas nicht genug? Man zapft mich von allen Seiten an. Meint Ihr, daß uns Partifuliers die Louisd'ors auf der flachen Hand wachsen?

Einnehmer. Für heute mag's hingehen, Bürger — aber wir werden Dich gelegentlich abschäten laffen. (Ab.)

Hamster (allein). So? Danke schön. Ich bin unschätzbar! Das sind ja wahre Blutsauger! Man darf sich gar nicht mehr auf der Straße vor ihnen sehen lassen — und in die Häuser kommen sie leider auch.

Kellerratte (eilig, ftößt an ihn an). Um Bergebung! Haben Sie Feuer?

Samfter (gibt ihm bie Cigarre). Ja hier.

Rellerratte. Danke fcon. (Stedt Die Cigarre in's Maul, und eilt bamit fort.)

Hamster (verdüfft). Na, das ist denn doch — wenn das Republik ist — (Stedt eine andere Tigarre an.) Run wird's mir bald zu viel! Und das war eine von den besten Cabanna's — für das ungewaschene Maul! (Fühlt an die Tasche.) Pot Blit! Der schmutzige Kerl hat mir obendrein meine Börse gestohlen. Zum Glück war blos Silber darin — das Gold trag' ich hier in der Brusttasche. — Was krabbelt denn da wieder herum? Die ganze Straße wird lebendig — ganz schwarz — wie übersät —

Ein heer von Spinnen (zieht in bester Ordnung auf, Rationalgarben dazwischen).

Anführer der Spinnen (febr artig). Bürger, wir find bie Arbeiter, die Spinner.

gamfter. Freut mich! Freut mich!

Spinne. Bier find ichone, feine Gefpunfte gum Bertauf.

Samfter. Dante fehr — brauche nichts!

Spinne. Ueber bie Bruft getragen, halt bas hubich warm.

Hamfter. Trage nie dergleichen. Uebrigens hab' ich einen tüchtigen Ueberrock, wie Ihr seht.

Spinne. Bielleicht Deine Gemahlin -

Samfter. Dein, Gottlob! ich habe feine.

Spinne. Haft Du vielleicht heute schon gekauft? Kannst Du Dich mit einem Scheine ausweisen?

Samfter. Mit einem Scheine?

Spinne. Hier ist ein Berkaufs-Schein, vom Minister contrasignirt, hier ist die Waare. Du weißt ja, jeder wohlhabende Bürger muß uns täglich abkaufen.

Samfter. Gi? Das ist ja eine außerst geistreiche Er- findung.

Spinne. Es ift, um die Industrie und ben Sandel zu beleben. Wir bitten um die Bezahlung.

Samfter. Bin nicht im Stande! Gine verwünschte Rel-

Spinne. Die Polizei wird ihr auf die Spur kommen. Du haft also kein Geld bei Dir?

Hamfter (foldgt an die Seitentasche). Nicht das Geringste. Spinne. Aber Du trägst da eine hübsche Busennadel, was eigentlich verboten ist. Wir wollen einen Tausch machen. Nimm das Gespunst dafür —

Hamster. Halt! Die Nadel ist ein zartes Souvenir — verstanden? (Greift in die Brufttasche.) Nehmt in's Hims mels Namen hier den Louisd'or — 's ist mein letzter.

Spinne. Wir banken, Bürger. (Gie giehen weiter.)

Hamster (allein, nach einer Bause). Nun fehlt nur noch, baß Einer kommt und das Fell von meinem Leibe begehrt. Da mag der Henker länger im Lande bleiben! Ich wand're aus — nach Amerika! Dort haben sie freilich auch eine Republik, aber seit lange her — darum ist sie auch schon weit vernünstiger eingerichtet. Ich mag gerne, was fertig ist — ich bin für keine Bersuche, ich! Die Brustnadel will ich nur gleich verstecken, sonst findet sich noch ein Liebhaber.

Und was soll ich nur mit den dummen Spinnweben anfangen? Ein Louisd'or für Spinneweben! — Und das soll Freiheit und Gleichheit sein! (Geht brummend ab.)

### Gilfte Scene.

(Offener Blat.)

Rachtigall (wird von bem Boll im Triumph auf ben Schultern getragen).

Volk. Es lebe unser Minister Nachtigall! Nieder mit seinen Feinden! Nieder mit den großen Hunden und Bullboggs!

Nachtigall. Meine Freunde, hört mich an! 3ch habe mich vor Euch gerechtfertigt und Ihr feib mit meiner Staats- leitung zufrieden. Der füßeste Lohn meiner Mühen, meiner schlastofen Rächte ist: Euch glücklich zu wissen, und Ihr follt es werden.

Bolk. Bravo!

Nachtigall. Allein Ihr könnt es nur werden, wenn Ihr Eure eigenen Leidenschaften bezähmt. Ich habe Feinde — ich kenne sie — aber ich verzeihe ihnen. Sie werden zur Einsicht kommen, daß ich ihr Bestes will, wie Euer Aller Sie sind bethört, schonet ihrer. Kein Blut soll fließen um meinetwillen.

Diele. Rein Blut! Nein, fein Blut!

Alle. Es lebe bie Nachtigall !

Einer. Es lebe also auch der Bulldogg!

Alle (lacend). Der Spithube! Er lebe! (Sie ziehen fort.)

Aleischerhund (tommt ans einem Berfted, jum Bulbogg). Nun, was sagst Du? Der heuchlerische Bursche hat zu unsern Gunften gesprochen. Bulldogg. Es soll ihm nichts helsen. Ich habe einen anderen Plan, wie wir ihn verderben. Ich kann einmal diese verfluchte Ordnung und Ruhe nicht ausstehen, die er aufrecht erhalten will. Komm', daß wir uns mit unsern Freunden und Anhängern besprechen. (Beibe ab.)

### 3molfte Scene.

(Höhle.)

Banther, Tiger und die Andern vom hohen Adel (fauern im Bintel und faugen an den Bfoten).

**Panther** (nach einer Baufe). Better —

Tiger (mürrisch). Was gibt's?

Panther. Wie lange follen wir hier unthätig liegen?

Eiger. Was für eine Art von Thätigkeit bleibt uns denn übrig? Hofft Ihr etwa auf Restauration? Unsere Burgen und Schlösser haben sie alle niedergebrannt — dem Böbel gehört jest die Welt.

Panther. Ja wohl! 's ist ein Jammer!

Tiger. Ich will nur ruhig hier liegen bleiben, und das Ende aller Dinge abwarten. Einmal muß das Leben doch aufhören. — Was macht denn die Hyäne? Sie spricht ja kein Wort. Bist Du verreckt, Better?

Syane (wimmernb). Mich hungert! -

Tiger (lacend). Mich auch. Aber wir dürfen uns nicht in den Wald wagen, um unsere gewohnte Speise zu suchen. Zehntausend Hornissen haben geschworen, uns augenblicklich mit ihren vergisteten Lanzen niederzustechen. Wir werden uns schließlich noch einander auffressen mussen, wenn uns die Kraft dazu übrig bleibt.

Ein Unbekannter (in einen großen Mantel gehaut, tritt auf). Suten Abend, Ihr Herren. Darf ein Wanderer, der sich verirrt hat, hier ein Obdach suchen? Es ist furchtbares Wetter draußen.

Panther. So? Da sind wohl keine Hornisse zu sehen? Unbekannter. Doch, doch! Es sitzen ihrer viele Tausende unter dem großen Felsen, gleich vor der Höhle. Sie sind da im Trockenen.

Panther (gebehnt). Das ift ja ichon! — Legt Euren Mantel ab, macht Euch's bequem!

Tiger. Ihr könnt auch zu Abend effen, wenn Ihr was mitgebracht habt.

Unbekannter. Das versteht sich. Ich reise nie ohne Proviant. (Zieht Bildbret unter bem Mantel hervor.)

Tiger (fonuppernb). Bas buftet benn ba fo fein?

Unbekannter. Es ift Rehbraten — äußerst zart. Ich speise sonst auch Schöpsen gerne — aber der Arzt hat mir's verboten, da ich unlängst eine kleine Krankheit gemacht. (Bieht Messer und Gabel hervor und zerlegt den Braten). Ich will nur sehen, ob's auch recht murbe ist. (Koftend.) Delicat — äußerst belicat!

Hnoekannter (mit vollem Bunbe). Ich bin fo frei.

Panther. Herr, wenn Sie ein Herz im Leibe haben, fo theilen Sie uns etwas mit, benn wir verhungern schier.

Unbekannter. Warum sagten Sie das nicht gleich? Hier ist Messer und Gabel. Schneiben Sie sich Jeber ein tüchtig Stück herunter. Für mich sind noch ein paar Tauben übrig.

Eiger (gierig). Wir brauchen teine Meffer. Geben Sie her ! (Die Thiere fallen über ben Braten her und verschlingen ihn unter Gebrull.)

Unbekannter. Herr Je! Ift das ein Appetit! — Aber bie Stimmen sollt' ich kennen! Berzeihen Sie, es ist so dunkel in Ihrer Wohnung. — Sind Sie nicht der Herzog Panther?

Panther. Aufzuwarten.

Unbekannter. Und Sie der Fürst Tiger? Wenn Euer Durchlaucht noch Hunger haben, ich mache mir eine Chre daraus, meine Tauben — ja, wo sind sie denn?

Hyane (hohnlachend). In meinem Magen — und schon längst verdaut.

Unbekannter (1achend). An biesem Zug erkenn' ich bie Hnäne. So bin ich ja unter lauter guten Freunden! Ei, bas freut mich!

Panther. Freunde, fagen Sie? Sie sind wahrhaftig unser Freund, denn Sie haben uns vom Hungertode gerettet. Herr, wer sind Sie denn, wenn Sie nicht ein Engel vom Himmel sind?

Unbekannter. Zum Engel hab ich's bisher noch nicht bringen können. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Sterblicher. Betrachten Sie mich einmal in der Nähe und ohne diese Berkleidung — (Er läßt den Rantel fallen.) Euere Durchlauchten haben scharfe Augen und sehen im Dunklen. Erkennen Sie mich?

Panther. Es ist ber Fuchs. Alle (erstaunt). In ber That! Graf Fuchs! Fuchs. Ihr gehorsamster Diener. Anane (freudig grinsend). Sehr erfreut, Herr Graf! Has ben Sie vielleicht noch ein paar Tauben mitgebracht?

Luchs. Bor der Hand nicht. Mein Borrath ist zu Ende. Aber ohne Sorge. Ich schaffe neuen. — Schön, daß ich Sie hier Alle bei einander finde. Ich habe Ihnen wichtige Neuigkeiten mitzutheilen. Bor Allem sehen Sie mich als Ihren wahren Freund und Berbündeten an. Es war zwar früher ein kleines Misverständniß zwischen uns —

Panther. Reben wir nicht bavon.

Eiger (umarmt ben Fuce). In biefer Umarmung fei jeber Zwiespalt vergeffen.

Juchs. Guere Hoheit bruden ein Bischen ftart - Sie vergeffen meine garte Conftitution.

Junger Leopard. Sagen Sie uns doch, wie Sie durch bie verwünschten Hornissen kamen.

Luchs. Ich habe mir einen Reisepaß vom Minister= Staatssecretar ber Republik zu verschaffen gewußt, der im Nothfalle für uns Alle aushelfen kann.

Panther. Für uns Alle?

Juchs. Aufrichtig, ich kam nicht ohne Grund in diese bescheibene Wohnung, da ich ersuhr, daß sich Euere Hoheiten hier verborgen hielten. Wenn ich mir erlauben darf, Ihnen als Führer zu dienen —

Panther. Mit Bergnügen. Sie benken an Alles. Aber wie geht's in ber Hauptstadt zu?

Luchs. D'runter und d'rüber. Das Philosophen-Regisment liegt in den letzten Zügen — die Patrioten gerathen sich einander schon in die Haare. Es wird höchste Zeit, dem Zustande der Anarchie dort ein Ende zu machen.

Panther (forigend). Wie wollen Sie bas anftellen? Juchs (verneigt fic). Das ift mein Geheimniß.

Panther. Sie waren auf Reisen, wie es scheint? (Leise.) Haben Sie vielleicht fremde Hilfe angerufen?

Luchs. Euere Hoheit wissen, ich bin nie ohne geheime Connexionen. — Aber ich barf nicht aus ber Schule schwasten. — Wenn Sie sich reisefertig machen wollen —

Banther. Unfer Gepad wird une nicht geniren.

Eiger. Wir find fix und fertig.

Snane. Rur unmenschlich hung'rig.

Luchs. So folgen Sie mir!

Panther (teife jum Tuchs). Wenn's zur Restauration tommen follte — vergessen Sie mich nicht. (Fuchs verneigt sich schweigend.) Sie verstehen mich — (Drückt ihm die Pfote.) Ich werbe Ihrer eingebenk sein.

Buchs (folau für fic). Ich hoffe, daß Du das wirft. — Ift's gefällig? (Aus ab.)

### Dreizehnte Scene.

(Bürger=Reffource.)

Maikäfer (im Journal Iesend). "Bürgerblatt für die niedere Thierwelt!" — Nein, was die Zeitungen jetzt für eine Sprache führen! So ganz und gar ungenirt!

Birichkafer (mit Weisheit). Wiffen Sie, bas ift die Breßfreiheit.

Maikafer. Alles recht! Aber da läßt Einer bruden, bag unfer bisheriger Burgermeister nichts taugte.

Hirschkafer. Freilich nicht! Darum ift er auch abgefetzt worben.

Maikafer. So? Gesetzt aber, er taugte boch?

Airschkäfer. Sehen Sie, dann wär's ein Presvergehen. Maikafer. Kun ja! Es wäre mir aber doch fatal, wenn Einer über mich so etwas druden ließe.

Hirschkäfer. Das muß sich ein Jeder gefallen lassen. Uebrigens der Mann von tadellosem Lebenswandel hat dabei nichts zu besorgen! Dort kommt meine Frau. Ich muß ihr entgegengehen. (Ab.)

Maikafer (fieht ihm nach). Er ift freilich tadellos! — Aber die Frau! Armer Hörndler! wenn die Presse einmal über die kommt! (Lieft behaglich wetter.)

Biber (in einer Gruppe). Wir find gewiß fleißige Leute.

Ameise. Und praktisch babei.

Siber. Das mein' ich eben. Was haltet Ihr von dieser neuerfundenen Organisation der Arbeit?

Siene. Daß fie uns Alle zu Grunde richten wird.

Siber. Das ift auch meine Ansicht. 's ift eine pure Schwärmerei.

Cibelle (hinzuflatternd). Alles Neue gilt für Schmärmerei und richtet anfangs einige Brivilegirte zu Grunde. So mit der Organisation der Arbeit. Es fragt sich nur, ob ein echster Lebenskeim darin verborgen liege — und ich behaupte: ja! — was auch die Philister dagegen einwenden mögen. Das Neue ist eben neu — wenn's alt geworden ist, begreist's ein Jeder. In Jahren wird sich's zeigen, daß ich recht habe. Abien, meine Herren! (Flattert weiter).

Siber. Wer ist benn ber junge Herr? Er sieht nicht wie ein Arbeiter aus.

Ameise. Er schwärmte sonst immer gern auf dem Lande herum — auch an den füßen Wassern und Seen — seit Kurszem ist er, glaub' ich, im Ministerium angestellt.

Siber. Sie suchen jetzt lauter folche Windbeutel hervor. An den rechten Männern fehlt's überall. Aber wir tüchtige Leute in unsern Fächern wollen wenigstens zusammenhalten. (Sie sprechen weiter.)

Ein Maulwurf (zu einem Abler). Wie geht's, Herr College? Was macht die Philosophie? Ift's noch immer die beste Welt?

Adler. Beffer als je.

Maulwurf. Wirklich? Dann sehen Sie weiter als ich. Adler. Das hoff' ich.

Maulwurf. 's ift nur der Unterschied, daß Sie in den Wolken droben studiren und ich auf der Erde — unter der Erde — wohin wir Alle kommen, wo wir Alle bleiben. Es ist einmal unser Blanet.

Adler. Zugestanden. Aber gehören bie Wolken, bie Atmosphäre nicht auch bazu?

Maulwurf. Die sind mir zu luftig; ich halte mich an's Solibe. — Soll ich Ihnen sagen, wie Alles kommen wird? Die Republik wird sich nicht halten. Die Leute werden sich gegenseitig zu Grunde richten — ein Bürgerkrieg, ein allgemeines Blutbab — barauf ein Thrann, ein militärischer Despot — bas wird bas Ende vom Liebe sein.

Adler. Und was weiter?

Maulwurf. Bas weiter? Nichts weiter! Dann ist's aus — benn fängt's wieber von vorne an. Die Geschichte ist ein ewiger Kreislauf.

Adler. Befonders für die Maulwürfe.

Maulwurf. Nun, und was erspäht denn Ihr Ablerblid so gar extra Schönes?

Adler. Die Idee - ben Geift.

Maulmurf. 3ch nenn's die Materie.

Adler. Sie ist der Stoff, das Kleid, das immer wechsfelt, immer weicher, feiner, reiner wird.

Maulwurf. Un meinem Felle spür' ich keine Aenderung. — Sie glauben also an den Fortbestand dieser improvisirten Republik?

Adler. Ich febe ihre tommende Nothwendigfeit.

Maulwurf. Und was geschieht mit dem Königthum?

Adler. Es hat noch Respect-Tage ober Jahre.

Maulmurf. So? Und bas Bolt?

Adler. Wird ein Ganzes werden, wenn's an ber Zeit ift.

Maulmurf. Gratulire! Wir fprechen uns noch.

Adler (fliegt aufwärten. Bielleicht!

Maulwurf (blinzelt ihm nach). Ich möchte nicht fliegen und wenn ich gleich Flügel hätte. Ein vernünftiger Kopf muß bavon schwindlich werden. (Er triecht unter die Erbe.)

### Bierzehnte Scene.

(Bauernhof im Balbe.)

Bauer. Feldmaus. Bäuerin. Pubel und die Prinzen (in Trauer) treten auf.

Pudel. Nehmt nochmals meinen Dank, liebe Leute, daß Ihr dem alten Mann mit seinen Söhnen eine Zuflucht und ein Obdach gönnen wolltet — und jetzt zum Schluß eine Grabesstätte.

Sauer. Ist gerne geschehen. Sagen Sie boch, es war wohl ein vornehmer Herr, der Alte?

Budel. Woraus fchließt 3hr bas?

Sauer. Er machte so grimmig feurige Augen und schütstelte seine Mähnen so gewaltig. Auch hatte er eine Stimme — hu! mich schauerte völlig, wenn er mich anredete.

Pudel. Auf Such, Naturkinder, macht das noch Sins bruck, aber braußen in der Welt gilt es längst nichts mehr, seit sie Republik eingeführt.

Bauerin. Die Republit? Bas ift benn bas?

Bauer. Bermuthlich eine neue Steuer.

Budel. Das heißt, fie haben unfern König abgefest.

Sauerin. Was? Unsern guten König? Und bas ift die Republit?

Sauer. Dummes Zeug! So ein König läßt sich wohl gleich abseten! Und wenn auch — wir Bauern setzen ihn wieder ein.

Pudel. Ihr irrt! Die Bauern sind mit der Republik einsverstanden. Sie ziehen im ganzen Lande herum und sengen und brennen die Schlösser ihrer Herren nieder.

Kauer (gebehnt). Die Bauern? So! hörst Du's, Alte? Die Bauern!

Pudel. Im Uebrigen — daß ich Euch's nur g'rade heraus sage: ber alte Mann, den wir heute ohne Sang und Klang zu Grabe trugen — es war der König.

Die Sauern. Was? ber König?

Pudel. Der sein Bolt verkannte und ben es dafür wieber verkannte. Beide bußten es — der König, wie sein Bolk. Run ist ber König todt — aber das Bolk skirbt nicht.

Sauer. Was man nicht Alles erlebt! (Weift auf die Pringen.) Das sind also eigentlich junge Könige?

Budel. Ich glaube schwerlich! (Bu ben Prinzen.) Ihr thätet wohl, Ihr jungen Herren, bei biesen braven Leuten zu bleiben und Euch bem Felbbau zu widmen. Die Prinzen (tropig). Wir wollen nicht — das ist viel zu schmutig. (Geben ab.)

Sauer. Ne, was das für halsstarrige Rackers sind! Und nicht einmal geweint haben sie um den Herrn Papa.

Bauerin. Es sind halt kleine Prinzen! Die können nicht fein wie andere Kinder.

Bauer. Aber was foll man nun mit ihnen anfangen, da fie kein Königreich kriegen und sonst auch nichts?

Pudel. Ich will mich nach Kräften ihrer annehmen und fie zu guten Bürgern zu bilben suchen; benn die Zeit bes wahren Bürgerthums beginnt mit Nächstem, wenn's auch noch Kämpfe sett bis bahin. Lebt wohl, liebe Leute! Der himmel mirb's Euch lohnen, was Ihr für den alten todten König gethan. (Ab.)

Bauer (zieht ben hut). Leben Sie wohl, Herr Baron, ober was Sie find! — (Rach einer Paufe.) — Alte —

Sauerin. Run?

Bauer. Die Bauern sengen und brennen — hast Du's gehört?

Bauerin. Was weiter? Was schiert Dich bas?

Sauer. Ich meine nur — ich möchte bas Ding boch gern ein Bissel mit ansehen.

Sauerin. Halt's Maul, Hanns Rarr, und misch' Dich nicht in die Bolitik ober Republik, wie sie's nennen, sondern komm' herein zum Abendessen!

Bauer. Wie Du meinft, Alte! Aber ich hatt' für mein Leben gern fo ein Schlog brennen feben. (Geben ab.)

### Fünfzehnte Scene.

(Eintrachtsplatz. In ber Mitte eine Guillotine. Bieles Bolf versammelt.)

Einer. So wird also unser Premier doch hingerichtet? Warum benn?

Bweiter. 3ch weiß nicht recht — bas Bolt will es.

Erster. Das Volk? Na, ich gehöre boch auch zum Volk, will ich meinen — und meinetwegen mag er immer am Leben bleiben.

Ein Britter (hinzutretenb). Was schwazen bie Beiden ba? Erfter. Nichts — wir machen nur uns're Bemerkungen.

Pritter. Mir scheint, Ihr habt Mitleib mit bem Nachstigall, mit bem Staatsverräther.

Bweiter. Wir? Gang und gar nicht.

Erster. Freilich nicht! Aber warum ist er denn eigentlich Staatsverräther?

Britter. Warum? Weil er den Staat verrathen hat.

Erfter. Ach, wenn es fo ift -

Pritter. Freilich ist es so! Macht Platz, Ihr Spießbürger! Da kommt der Richtzug. Nieder mit dem Verräther Nachtigall, der das Guillotiniren verboten hat! (Geht ab.)

Erster. Ich will's lieber nicht mit ansehen. Geh'n wir nach Hause, Nachbar! Hier ist nicht gut sein. Der arme Nachtigall!

Bweiter. Heute mir — morgen Dir! (Beibe ab.)

Rachtigall, vom Fleifcherhund und Bullbogg begleitet, wird unter die Guillotine geführt.

Kleischerhund (zur Nachtigan). Mach' Dich bereit! Bulldogg. Haft Du noch was zu sagen? Hachtigall. Nichts! Ich sterbe unschuldig. Bulldogg. Das tann Jeber fagen. Strede Dich nieber. (Getümmel von Angen.) Bas gibt's benn?

Sote (eitig auftretenb). Herr, eine unabsehbare Menge von Gisbeeren und Wallroffen, bis an die Zähne bewaffnet, nähern sich dem Blate - fie führen auch Geschütz mit sich -

Lleischerhund. Die Eisbaren? Teufel! Wo tommen bie her?

Bulldogg. Ohne Zweifel hat fie ber Schurte ba in's Land gerufen.

Nachtigall (folagt bie Augen gum himmel auf). Ich?!

Volk (über die Scene laufend). Rettet Euch! Die ganze Hölle ift los! Sie hauen und schießen uns nieder ohne Barmherzigkeit!

Neischerhund. So wollen wir ihnen auch die Freude lassen, den da statt unser zu massakriren. (Zum Bulldogg.) Komm', Herr Bruder! Ich weiß einen Ort, wo wir sicher sind.

Bulldogg. Ich möchte den ganzen Erdball zerreißen — so ärgerlich bin ich. (Beibe ab.)

Die Eisbären und die Waltroffe rücken in geschloffenen Colonnen an. Panther, Tiger, Leopard und Späne im Rachtrab; auch der Fuchs.

General der Eisbären. Besetzt ben Platz! Stoßt Alles nieber, was sich zur Wehre setzt. — Fliebe nicht, Bolt! Du bist befreit von der Schreckensregierung — wir sind Deine Retter. Die alte Ordnung kehrt zurück.

Ein voriger Schreckensmann (fowent die Dage). Es les ben die Herren Eisbaren! Es lebe ber Herr General!

Bolk (fammelt fich wieder). Bivat!

General. Was ist bas für eine Execution?

Ex-Achreckensmann (brängt fic zu). Es ift unser voriger Premier! Befehlen Excellenz, bag wir ihn abthun?

General. Im Gegentheil! Bindet ihn Ios! (Spricht leise mit dem Fuchs und wendet fic dann zu Rachtigau.) Sie sind frei! Ich kenne Sie. Sie sind ein Mann von Talent, waren aber auf salschem Wege. Wenn Sie Ihre Gaben in Zukunft versnünftig anwenden, so wird sich auch die Restauration Ihres Geistes, Ihrer Feder gerne bedienen. Vergessen Sie nicht, daß Sie uns das Leben verdanken!

### Nachtigall.

Das Leben! Euch? Ich will Euch nichts verdanken! Dem Tod schaut' ich in's Auge sonder Wanken, Und wenn er mir auch tausendfältig droht, Ein Leben, das Ihr schenkt, ist bitt'rer als der Tod!

Bolk, armes Bolk, bem ich mich zugewendet, Das mich zurückstieß, da 's mich nicht verstand, Zu Deinem Heile glaubt ich mich gesendet, Zu Deiner Glorie, o Baterland! Nun seh' ich's wohl: mein Auge war geblendet, Ich griff den Zeiten vor mit kühner Hand — Was gährend lag im Keimen, im Entfalten, Ich träumte süß, es dauernd zu gestalten.

Doch reut mich nicht ber Traum, ber holbe Wahn, Ein Borbild gab ich beß, was kommen werde; Die Zeit ist noch nicht da, allein im Nah'n, Wo sich zum Paradies verklärt die Erbe; So folgt mir kühn, eröffnet ist die Bahn — Folgt mir durch Kampf, durch Trübsal und Beschwerde; Denn Leid und Tod ift ja nur Uebergang. Und jeder Mifton wird zum himmelsklang.

Ihr Wenigen, die meinen Ginn erfaffen. Die Ihr mein Ziel verfolgt mit frobem Muth, D, lehrt und lenket treu bie armen Maffen, Und führt sie mild zu ihrem wahren Gut: -Mir aber gurnt nicht, daß ich Guch verlaffen, Mein Thun besiegeln muß mit meinem Blut -Die Kraft, die ich verwandt, war meine beste: Der Geisteshauch verzehrt, was foll ich mit dem Reste? (Wie in Bergudung.)

Und nein! Rein Irrthum war's, es war kein Traum. Bas mir geheiliget mein kurzes Leben! Denn reine Schönheit - o Ihr ahnt fie taum -Wird nabe Bufunft Guren Enteln geben. Auf's Neue blüht des Daseins gold'ner Baum, Die Anospen keimen und die Früchte streben! Befegnet, wem fie reifen, wer fie pfludt! Nehmt bin als Pfand bafür - mein Berg gerftudt!

(Entreift einem ber Umftebenben einen Dold und erfticht fic.)

General (nach einer großen allgemeinen Baufe). Traat die Leiche weg! (Für fic.) Sonderbarer Schwärmer! (Zum Boll.) Guer König ift tobt und ber Erbpring und sein Bruder find verschwunden. Bevor die Agnaten die Thronfolge unter sich ausmachen, bedürft Ihr eines mächtigen Armes, eines Dictators, der Euch leite und regiere. (Er wendet fich ju ben Berren in feinem Gefolge.)

Banther (tritt vor). Meinen Sie vielleicht, Herr General, daß ich -

Tiger (eben fo). Ober ich -?

General (ohne fic an fie ju tehren, wintt bem Fuche). herr Graf -

Luchs. Im Augenblick, herr General. (Er murmelt einige leife Worte in die Luft.)

Der Brache (fahrt mit Gepolter auf einer Bolle herunter und fpeit Feuer). Da bin ich! Ber ruft mich? Wer braucht mich?

General (auf bas erschrodene Bolt weisenb). Diese ba. Eure Majestät geruhe, sie einstweilen provisorisch zu beherrschen, boch erlaub' ich mir gehorsamst zu bemerken, baß Strenge nöthig sein wird.

Prache (foldgt mit den Flügeln, dabei schnaubend und Feuer speiend). Dafür lagt mich nur forgen.

General (auf den guchs weisend). Der treue Mann hier bietet sich an, Eure Majestät mit seinen weisen Rathschlägen zu unterstützen.

Prache. Wir find ihm in Gnaden gewogen, und verleishen ihm den höllischen Drachenorden erster Classe.

Fuchs (verneigt fic bis jur Erbe und bohrt bem Panther, Tiger u. f. w. einen Efel).

Panther (leise). Der gleißende Schurke hat uns aber= mals gefoppt.

Tiger. Ich habe mir nichts anderes von ihm erwartet.

Hyane (fich mit icheuem Blid von dem Drachen wegwendenb). Bor dem so fürchterlichen Kerl vergeht mir selbst mein sonst so gesunder Appetit.

General. Freue Dich, Bolk, und juble Sr. Majestät entgegen!

Bolk (noch immer zitternb). Bivat! Juchhe! Hurrah! Brache (immer Feuer fpeienb, neigt leise ben Rops). Schon gut!

Maulwurf (unter bem Bolt ben Abler gewahrend, leise zu ihm). Nun, herr College! Ift's noch die beste Welt? Es ist gestommen, wie ich's vorausgesagt. Die Geschichte ist ein Kreislauf.

Adler. Sie hat ihre Zwischen-Phasen.

Maulwurf. Und was sagen Sie zu dem scheußlichen Drachen?

Adler. Dag er ber Lette feines Befchlechtes ift.

Maulwurf. Ich bin schon zufrieden, daß Sie ihn nicht völlig für eine Mythe zu erklären belieben. — Und die dumme Nachtigall, die sich selber umgebracht hat, anstatt in Dienst und Gehalt zu treten! Und das zitternde Bolt, das auf Commando Bivat schreit? — Pfui! die ganze Welt ist ein Possenspiel.

Adler. Läst're nicht, Kurzsichtiger! Der Gedanke hat seine Märthrer. — Die Blume ber Freiheit wird aus ihrem quellenden Blut emporsprießen. (Er fliegt fort.)

Maulwurf. Nein! Ift bas ein incurabler Optimist!
— Ich gehe zu meinen Büchern und studire. (Rriecht ab.)

(Ranonen=Salve, To Deum, Inumination.)

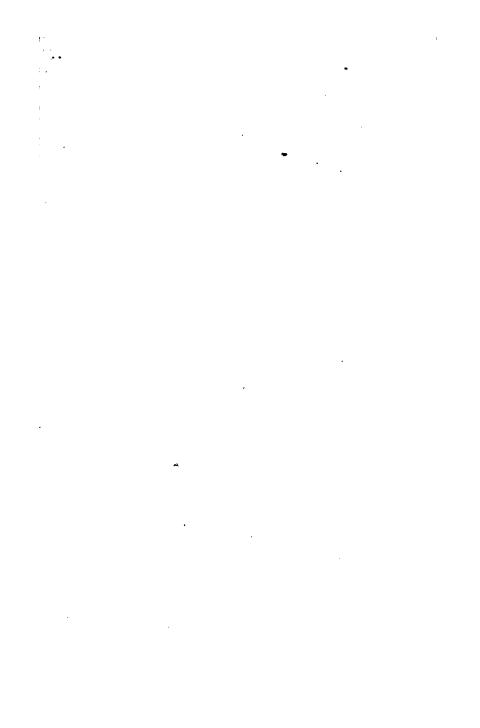

# Uns Versailles.

Schanspiel in drei Acten.

(1849.)

# Personen.

Ludwig XV.
Die Dauphine.
Adele von Segur.
Baron Chablonnes.
Vicomte von Noailles.
Gräfin Du Barry.
Chamilly.
Damen und Herren vom Hofe.

Die handlung fpielt in Berfailles im Dai 1774.

# Erster Act.

(Bei der Dauphine. Zu beiden Seiten des Hintergrundes offene Ausgänge mit anfgezogenen Borhängen. Der Ausgang vom Schausfpieler rechts führt in den Garten, der links in die Borzimmer. Rechts im Bordergrund eine Thür zu den innern Gemächern der Dauphine.)

### Erfte Scene.

Der Bicomte von Roailles (bereits auf ber Bühne). Baron Chablonnes (tommt aus bem Borgimmer).

Chablonnes. Herr Bicomte von Noailles — Bicomte (ihm entgegen). Herr Baron von Chablonnes — Chablonnes. Ich komme im Namen Sr. Majestät, welche Sie, Herr Bicomte, durch mich beauftragen, Ihrer königlichen Hoheit der Frau Dauphine im Wege der dienstehuenden Hofdame zur hohen Kenntniß zu bringen, daß der Maler Rigaud, welcher ein Bild, die Göttin Hebe vorstelslend, für Ihre königliche Hoheit versertigt hat, wirklicher

Bicomte. Herr Baron von Chablonnes, ich werde nicht ermangeln, mich des Auftrages Gr. Majestät — wenn auch

Sofmaler geworden ift.

vielleicht auf einem etwas kürzeren Wege — geziemend zu entledigen. — Rigaud ist also Hofmaler? Das freut mich. Das wird Ihre Hoheit freuen. Der junge Mann hat Talent.

Chablonnes. Das hat er.

Bicomte. Aber Sie, herr Ceremonienmeister, scheinen mit ber plötlichen Beförberung nicht einverftanben ?

Chablonnes. Weil sie nicht völlig in ber Ordnung ist. Hofmaler! So ein junger Mensch! Es ist zu früh. Ein Talent muß warten — bann kann noch ein Genie baraus werben.

Vicomte. Durch's Warten? Richt immer. — Wissen Sie auch, herr Baron, baß wir seit Kurzem bas Original von Rigaud's Hebe besitzen?

Chablonnes (gebehnt). Ich habe bavon gehört. Es ist ein Fräulein von Segur, nicht mahr? Die Nichte ber Marquife von Dillon in Paris?

Bicomte (bejahend). Eine königliche Eleve, eine arme Waise, in St. Chr erzogen. Das Fräulein besindet sich in biesem Augenblick bei der Frau Dauphine. (Weik nach rechts.)

Chablonnes (verbefferub). Königlichen Hoheit. So?
— Wiffen Sie auch, Herr Kammerherr, baß bas nicht in Ordnung ift?

Vicomte. Und warum nicht, Herr Baron?

Chablonnes. Weil — — Haben Sie benn vergeffen, herr Bicomte? Die Tante ift eine ränkevolle Frau, und hier in Versailles nichts weniger als beliebt — besonders am alten Hose.

Vicomte (wie gleichgultig). Die Gräfin Du Barry ist ihre Gegnerin, ich weiß — aber was hat bas mit ber Nichte zu

schaffen? Zudem — die Du Barry ist jetzt abwesend, wie ich höre.

Chablonnes. Sie gebraucht die Baber von Hyeres.

Vicomte (wie aussorichenb). Sie kann zwar jeden Augenblid zurücksommen —

Chablonnes (mit neberzeugung). Das ist unmöglich! Die Gräfin Du Barry muß noch volle vier Wochen weg bleiben
— laut des Hofprogramms und meiner Bormerkungen.

Vicomte. Und wenn sie bennoch vor der Zeit zurück- kehrte?

Chablonnes (ungläubig). Bor ber Zeit! Die Frau hat freilich keine Ordnung.

Vicomte. Eben b'rum! Die Du Barry hat ihre Spione, fie erfährt Alles, was in Berfailles vorgeht — alles Wichtige, mein' ich.

Chablonnes (fixirt ihn). Wichtig? Bum Beifpiel?

Picomte (wie hingeworfen). Zum Beispiel — die Krants heit des Königs.

Chablonnes (rast, wie erschroden). Wer fagt Ihnen, Biscomte —? Se. Majestät find nicht trant, nur unpäßlich.

Vicomte (lebhaft). Also doch! — Der Zustand ist bedentlich? Sprechen Sie, Herr Baron! Beruhigen Sie uns!

Chablonnes. Gemach, gemach, junger Mann! Es ist burchaus kein Grund zur Unruhe vorhanden.

Vicomte. Wirklich nicht? Allein Se. Majestät sind seit mehreren Tagen unsichtbar geworden, wie man weiß.

Chablonnes. Se. Majestät sind viel beschäftigt, barum bleiben sie in ihren Gemächern und arbeiten mit dem Minister Aiguillon. Die Parlamente machen ihnen zu schaffen, bie neuen Gesetze, die neuen Steuern. — Mein Auftrag ift besorgt. — (Win gehen, tehrt zurud.) Aber noch Eins: Sie sind der erste Kammerherr Ihrer Hoheit, Herr von Noailles — es ist daher Ihre Pflicht, Ihre hohe Gebieterin geziesmend zu warnen.

Bicomte. Und wovor, herr Ceremonienmeister?

Chablonnes. Vor — fleinen Unvorsichtigkeiten, wenn ich mich so ausdrücken darf. Die Richte einer Dillon sindet Aufnahme am jungen Hose! Das ist durchaus nicht in der Ordnung. Wer weiß, welche geheime Plane die Tante aus-heckt. Ihre Hoheit sollten sich in so gefährliche Verbindunsgen nicht einlassen, wäre mein Rath. Ueberhaupt — diese muntere Ungenirtheit, diese Vernachlässigung aller Etiquette, sühren geradewegs in's Verderben. Im Leben gilt die Form, die Sitte, das Ceremoniell. Das ist's, was die Welt zussammenhält! Die Menschen müssen sich vor einander geniren — auch am Hose — sonst wird ein Durcheinander, ein Chaos. Veherzigen Sie diese Worte eines alten und ersahzrenen Mannes, Herr von Roailles, dessen wohlgemeinte Warnung Sie hohen Orts so schonend als möglich andrinzgen wollen. (Ab.)

### 3meite Scene.

Vicomte (allein). Der alte Hofmann hat's errathen, wie es scheint. Die schlaue Marquise hat ihre reizende Nichte nicht umsonst nach Bersailles gebracht. Man buhlt um bie Gunst bes Königs — vielleicht in seinen letzten Augenblicken. Und die Dauphine, die nichts ahnt in ihrer heitern Sorglossigkeit! Das Mädchen selbst! Weiß Abele darum? Ich kann's nicht glauben. Ihr klares, verständiges Auge, ihr echt jungfräuliches Wesen sagt nein. Ich will sie warnen.

(Die Seitenthur geht auf.) Man kommt! — Bahrhaftig, ganz Frankreich erscheint mir bisweilen wie ein großer Sumpf, von Blumen überbedt. — Da nahen die holben Libellen, die über seiner gleißenden Fläche spielend flattern! (Tritt zurud.)

#### Dritte Scene.

Bicomte von Roailles. Die Dauphine und Fraulein Abele von Segur (aus ber Seitenthure rechts).

Pauphine (im Auftreten zu Abele). Wir trennen uns ben ganzen Tag nicht mehr! Ein Spaziergang in den Garten, nach Tisch spielen wir Federball — später lesen Sie mir ein wenig vor. Ich hörte Sie in St. Cyr declamiren — Sie haben ein so weiches Organ. (Sest 1861.) Was Neues, Herr Vicomte?

Vicomte (tritt etwas naber). Baron Chablonnes war hier, Hoheit. Der junge Rigaud ift Hofmaler geworben.

Pauphine. Schön, schön! (3u Abelen.) Der Ihr Bilb als Hebe — — schön! — Run, was sagen Sie zu unserm Berssailles, Kind? Boll Glanz, voll Bracht — aber eine Gatstung Kerker, wie? In Wien war's anders, wo ich ein freies Mädchen war!

Adele (wie unwilltürlich). Wie ich in St. Chr!

Bauphine (fpringt auf, nimmt fie bei ber Sand). Sie bereuen, es verlaffen zu haben? Sie langweilen fich hier?

Adele. Hoheit -

Dauphine. Sagen Sie's nur! (Seufst.) Wir langweilen uns Alle — zulet auch der König. Das liegt im — (Chablonnes nachahmend.) im Geremoniell. Nicht wahr, Biscomte? (3n Abelen.) Aber Sie thaten erst so entzückt über mich, über uns're neue Freundschaft! Es war also nur Bers

stellung? (Ratist in die Bande.) Hab' ich Sie ertappt, kleine Heuchlerin? Hab' ich Sie ertappt?

Adele (tüst ihre hand). Glauben Sie meinen Worten — meinen Gefühlen, Hoheit! Ich kenne kein größeres Glück, als Ihre Gnade für mich. Ich fühlte mich gleich heimisch in Ihrer Nähe — seit Ihrem ersten Besuch in St. Cyr — aber der Ort hier ist mir fremd, die Menschen, alles Uebrige.

Bauphine (immer lebhaft, jum Bicomte). Es geht ihr fast wie mir!

Picomte (naber tretend). Sie haben eine Schen bor bem hofe, Fraulein?

Adele (mehr zur Dauphine gewendet). Gine Scheu? Das nicht! Aber ich fürchte, ich werde den Ton nicht treffen. Es ist ein neues Element, in dem ich mich bewegen soll.

Vicomte. Mit Ihren Eigenschaften lernt man das balb beherrschen, Fraulein.

Pauphine. Recht, Bicomte! Machen Sie bem lieben Mäbchen Muth. Es scheint, fie kann ihr St. Cyr nicht vergessen.

Adele. Ich war bort fo glüdlich, Sobeit.

Bauphine. Weil Sie ein Kind waren! Aber man kann's leider nicht bleiben.

Bicomte. Am wenigsten bei Bofe.

Dauphine. Und in Berfailles.

Adele (mit einer leisen Ropfbewegung). Das sagt' ich mir, als ich mein stilles Aspl verlassen mußte. Schien es mir boch, als ob ich mein eigenstes wahres Leben aufgeben mußte, um in's Leben einzutreten — bald aber

faßt' ich mich und sagte mir's wiederholt, und rief mir's saut selber zu: "Du bist kein Kind mehr! Du mußt nun auf eigenen Füßen stehen!" — Bon dem Augenblick war ich besruhigt, und nahm ein anderes Wesen an.

Dauphine (brudt fie an fic). Du bist ein liebes, einziges Mädchen! Mehr beutsch als französisch — bas ist's! Das hat mich an Dir angezogen. — Was sagen Sie, Vicomte?

Vicomte (wie gerftreut). Das Fraulein hat Selbstständigs keit, hat Charakter —

Bauphine. So minder braucht sie ben Hof zu scheuen, die Welt. Erklären Sie ihr das, Herr von Roailles. — Warum lächeln Sie?

Vicomte. Beil ich einen ähnlichen Auftrag auch von ber Tante des Frauleins erhielt.

Bauphine (munter). Bon zwei Seiten? Defto besser! Run haben Sie die doppelte Pflicht, das Fräulein zu unsterrichten.

Vicomte (nähert fich Abelen). So foll ich mich wirklich zu Ihrem Lehrer aufwerfen, Fräulein?

Adele. Sie werden mich damit verbinden, Herr Bicomte.

Bauphine. Und mich! Schilbern Sie uns die große Welt, Bicomte — ich bin felbst noch nicht recht darin zu Hause.

Vicomte (munter). Die Welt! Die große Welt! Die Welt ber Großen! Stellen Sie sich dabei nur nichts eigentslich Großes vor, Fräulein! So Manches gilt für groß, was sich nur breit macht — aber Biele, die zusammen halsten und ben Muth haben, die Andern auszuschließen, bilben

immer eine Macht. Das ist unser ganzes Geheimniß. Die Einzelnen sind nichts — die Clique ift Alles, die Coterie.

**Bauphine** (1041). Sehr wahr! Und noch Eins: bas Ceremoniell! Fragen Sie nur den Baron Chablonnes. — Aber weiter im Text, Bicomte! (Sept fic wieder.)

Vicomte (zu Abelen). 3m Uebrigen muffen Sie erfahren, baß wir uns Tag für Tag beiläufig bas Nämliche fagen bas ift ein gewisses, mehr fpitfindiges als geistreiches Richts. was man ben guten Ton nennt, ein äußerst magiges Capital von Bit, welches unfern gangen gefellschaftlichen Betrieb ausmacht! In ber hauptsache lebt man von Credit - bas beißt, man ift übereingekommen, fich gegenseitig und bis gur auffallenoften Beiftes-Criba für geiftreich gelten zu laffen. Rechnen Sie bazu, daß man von Jugend auf gewohnt ift, fich frei und ungenirt zu bewegen, fein Muthchen frubzeitig an Sofmeifter und Gouvernante zu fühlen, fich beffer zu fleiden, beffer zu effen und fich folglich für beffer zu halten als alle übrige Menfchen, und bag bie übrigen Menfchen thöricht genug find, uns auf's Wort zu glauben, baf wir beffer find als fie - fo löft fich Ihnen der eigentliche Bauber ber fogenannten Leute von Belt. - Gie felbst mogen nun in diese Welt treten, Fraulein, und Ihre schone Natur walten laffen - mehr braucht es nicht, um barin eine Rolle ju spielen. Das bunte Treiben darf Sie ergöten, aber ja nicht bewältigen und beherrschen - bie Welt gehört den Gleichgültigen, zufrieden ift nur ber Ginfame, glüdlich ber Liebende.

Pauphine (bie inzwischen aufgeftanben). Bortrefflich, Bi= comte! Doch war bas fast zu viel für einen ersten Unter=

richt! Sie haben unsere junge Freundin nachbenkenb gemacht.

Vicomte. Berzeihen Sie, Hoheit! Berzeihen Sie, Fraulein! Ich griff nach bem ersten besten — in der Folge werd' ich mich bemühen, mehr System in meine Lehren zu bringen.

Nauphine. Ich benke, bas war Shstem genug! Gehen wir jetzt in den Garten? Niemand soll uns begleiten — teine von meinen Damen — nur eine Kammerfrau. (Da der Bicomte sort win.) Bleiben Sie, Herr Vicomte! Das Fräulein ist so gefällig. — Gehen Sie zu den Damen, welche den Dienst haben — Sie sinden sie im dritten Zimmer. Sprechen Sie mit ihnen — Ihre anmuthige Weise wird Sie bald in ein freundliches Verhältniß mit einander bringen. Kommen Sie dann mit der Kammersrau — der ersten besten. Bringen Sie auch das Buch mit, das in meinem Arbeitszimmer aufgeschlagen liegt. (Kust sie auf die Stirne.) Frischen Muth, mein Kind! Der Dienst ist nicht so schwer. Gehen Sie jetzt, bleiben Sie nicht zu lange aus — aber lassen Sie sich Zeit. (Entläst sie.)

Adele (ab in bas Bimmer rechts).

#### Bierte Scene.

Die Dauphine. Der Bicomte.

Bauphine (nach einer Neinen Bause). Ein liebes Kind! So rein und klar. Ich will mich ihrer annehmen. Sie foll ihr Glüd machen. Auch eine passende Bartie wird sich sinden. Dies Bersailles ist gefährlich. Das Mädchen darf nicht ohne Schutz bleiben. — Nun, Vicomte? Was haben Sie aus

Chablonnes heraus gebracht? Der Zuftand bes Rönigs? Man barf ja nicht offen fragen!

Picomte. Es scheint nicht eben schlimmer geworben, Sobeit.

Bauphine (ubler Laune). Nicht schlimmer! Das foll nun ein Trost sein! — Der König empfängt uns in letzter Zeit so selten, Bicomte. Mich und ben Dauphin.

Picomte. Seine Majestät find jett reizbar, haben Meine Launen — es wird vorüber gehen.

Bauphine. Nimmer — nie! Da gibt's kein Mittel.
— Der Großvater meines Mannes liebt mich nicht.

Vicomte. Und der König hat Ihnen die Gräfin geopfert, Hoheit! Die Badereise ber Du Barry ist eine halbe Bersbannung.

Bauphine. Sie glauben nicht baran, Bicomte! So wenig als ich. Der König hätte mir die Gräfin geopfert? Mich längst der Gräfin! Weiß ich boch, wie wenig ich hier beliebt bin — in ganz Frankreich, mein' ich. Ich bin ja eine Desterreicherin! Das Ministerium Choiseul ward gestürzt, das meine Heirath mit dem Dauphin vermittelt hatte. Aiguillon ist jetzt Minister, die Creatur der Gräfin. Sie schiesen den Fürsten Rohan nach Wien, der mir in der Seele zuwider ist. Kurz, man will Maria Theresia's Tochster auf jede Weise kränken, demüthigen, man will den österreichischen Einfluß brechen — das ist das Ganze. Und der Dauphin, der sich's gefallen läßt!

Vicomte. Darf ich Eure Hoheit erinnern, daß man hier nicht fest auftreten darf? Wenn man auch wollte, könnte! Wer die Macht besitzt, bewacht sie vor Niemanden argwöhenischer als vor ihrem — künftigen Besitzer. Pauphine. Leider ist das so! Man hat den Dauphin in Berdacht — um meinetwillen. Man tadelt mich, meine Lebensweise — meine Umgebung. Wer mag das länger ertragen!
Warum hab' ich keine Aber meiner großen Mutter? — Aber
ich soll ja keine Fürstin sein — man steht nicht die künstige Königin von Frankreich in mir — nur die Frau des Dauphin. Ich soll nicht herrschen, nicht regieren! Nun gut! So zeigt mir mindestens Freundlichkeit, laßt meine heitere Natur, meine Harmlosigkeit frei und ungehindert walten — zeigt mir Bertrauen, Wohlwollen, Neigung und ich bin die glücklichste Frau unter der Sonne.

Vicomte. Zweifeln Sie an benen, die das Glück haben, Eure Hoheit zu umgeben? Sie haben treue Anhänger, warme Freunde —

Banphine (unterbricht ihn rasch). Gut, gut! Ich habe Freunde — ich will's glauben — ich möchte fie nicht gern verlieren.

Vicomte. Es ift unf're Sorge, Ihrer werth zu bleiben.
— Sie waren erst so heiter, Hoheit —

**Dauphine.** Sie kennen meine Absprünge — allein Sie haben recht — laffen wir's. — Wenn ich das Bertrauen bes Königs gewinnen könnte, Bicomte — wenn ich die Gräfin — (hat inne.)

Bicomte. Worauf finnen Sie, Hoheit?

Bauphine. Auf eine Geschichte, die mir die Dillon mitgetheilt.

Vicomte. Die Tante bes Fräuleins?

Bauphine. Ja, letthin in St. Chr. Lassen wir's. — Sie sagen mir nichts, Bicomte? Ich höre, Sie wollen Ihre Guter in der Bretagne besuchen?

Vicomte. Meine Gegenwart wäre allerdings dort drinsgend erforderlich —

Pauphine. Sie follen Urlaub bekommen — bei Gelegenheit. Ober — wollen Sie uns gänzlich verlaffen? Ich kann's nicht glauben! Zwar — man spricht von einer Heisrath; man nannte eine Montmorency, die reiche Erbin —

Vicomte. Um Bergebung, Hoheit! Meine Familie hatte zwar ben Gebanken gefaßt —

Bauphine (rass). Aber Sie gingen nicht darauf ein? Ich billige das. — Aufrichtig, Bicomte, ich konnte mir's denken. Die Montmorench! Das ist nichts für Ihren Geist. (Wit Absicht.) Das ist keine Segur —

Vicomte (mit Discretion). Am wenigsten eine Marie Antoinette!

Bauphine. Die Galanterie war abgezwungen! — (Befferer Laune.) Sie werben uns also nicht verlaffen, Bicomte? — Sie haben uns Dienste geleistet — bem Dauphin und mir; die Zeit wird kommen, wo wir Ihre Anhänglichkeit belohnen dürfen! So hoff' ich denn, Sie werden treu an uns halten — und für immer. (Reicht ihm die Hand, die er kust.)

### Runfte Scene.

Borige. Abele (mit bem Buch). Eine Rammerfrau. Dann Chablonnes. Der Rönig.

Bauphine (bei Abelen's Eintreten). Da find Sie ja! Haben Sie das Buch? Kommen Sie —

Chablonnes (tritt auf, anmelbenb). Ge. Dajeftat!

Bauphine (erfreut). Der Rönig!

Picomte (für fic). Der König! (Mit einem Blid auf Abele.) Und jett? Bauphine (bie dem Ronig entgegen ging). Gire -

König (auftretenb). Guten Morgen, meine Tochter! Darf ich Sie in Ihrer häuslichkeit überraschen? Zwar zur ungewohnten Stunde — — Sie haben Besuch?

Bauphine (vorftellenb). Das Fraulein von Segur -

König (mit einem flücktigen Blid auf Abele). Die Nichte ber Frau von Dillon! Baron Chablonnes sagte mir — (Da ber Bicomte einen Armftuhl herbei rück.) Danke, Bicomte! Ich bin nicht mübe. (3u Abelen.) In St. Chr erzogen, nicht wahr?

Adele. Durch bie Gnabe Eurer Majeftat.

Bauphine. Das Fräulein war von ben königlichen Eleven.

König. Schön, schön! — Wie geht es Ihnen, Frau Dauphine? Wir haben uns lange nicht gesehen. Die Geschäfte hatten sich gehäuft — aber ich hoffe, wir werden nun bald mit diesen widerspenstigen Parlamenten in's Reine kommen. — Was macht der Dauphin? Warum besucht er mich nicht?

Bauphine. Ich werbe meinem Gemahl einen frohen Tag bereiten durch biefe freundliche Einladung Eurer Majestät.

König. Sagen Sie ihm, daß ich ihn mit Bergnügen empfangen werbe. Ich werbe ihm die Stunde bestimmen. Erinnern Sie mich, Chablonnes.

Chablonnes (im Sintergrunde, notirt fic).

Vicomte (beobachtend, fur fic). Se. Majestät find äußerst gnäbig —

Konig (ber inzwischen mit ber Dauphine gesprochen). Die Sebe! Allerdings. (Wie vergleichenb.) Und zum Berwundern Bauernfeld. Gesammelte Schriften. VI. Bb. 5

getroffen! (Bu Abelen gewendet.) Ein Segur hat in meiner Armee gedient — als Capitan, bent' ich.

Adele. Das war mein Bater, Majeftat.

Konig. Er fiel in einer Schlacht, die wir mit ben Englandern — (halt inne.)

Adele. Auf der Infel Martinique, Gire.

König. Richtig! Die mir biese verwünschten Engländer wegnahmen, Dauphine. (3u Abete.) Der Capitan hatte sich ausgezeichnet — beßhalb wurden Sie königliche Eleve, so ist's. (Bur Dauphine.) Sie lassen sich von dem Fräulein vorlesen?

Bauphine. Aus den Werten von Fénélon.

König. Fénéson! Das laß' ich gesten. Biel Moral in dem Autor. Man kann solche Werke nicht genug schätzen. (Bu Abele.) Junge Personen können viel baraus lernen. (Bur Dauphine.) Wollen wir nicht doch Platz nehmen? (Auf einen Wint der Dauphine ziehen sich die Uedrigen zurud.)

Picomte (im Abgehen für fich). Se. Majestät kommen nicht ohne Absicht, bas läßt sich merken! (Ab mit ben uebrigen.)

### Semfte Scene.

Der Rönig. Die Dauphine.

König (fest fich, dann die Dauphine auf feine Einsadung). Eine angenehme Perfönlichkeit, die Segur. Scheint wohl erzogen.

Bauphine. Das ift fie, und von feltenen Gaben.

Konig. Das ware ein Umgang für Gie, Dauphine!

Bauphine. 3ch bachte baran, Majestät.

König. Wenn nur die Tante nicht ware! Die stedt voller Ranke. Die Dillon's intriguirten von jeher. — Was

fagen Sie zu meinem Muth? Man möchte mich gerne im Zimmer festhalten. Die Aerzte wollen sich wichtig machen. Es lebt jetzt kein Molidre, der sie auf's Neue in ihre Schransken wiese. Aber ich spotte ihrer nur. Ich gehe herum — (Ein Huften unterdrückend.) Wie ein Gesunder. Was sagen Sie?

Bauphine. Ich freue mich über Ihr gutes Aussehen, Sire.

König. Finden Sie?

Bauphine. Ueber Ihre Beiterkeit -

König. Die hat gelitten — leibet täglich mehr. Die Jahre, mein Kind, die Jahre! Man sollte nicht alt werden — ein König schon gar nicht. Das Alter macht mürbe. Die Leute merken's uns ab, nehmen sich Manches heraus. Doch später bavon! — Haben Sie René besucht, Dauphine?

Bauphine. Den berühmten Goldschmieb? Allerdings, Sire -

König. Dann hat er Ihnen ohne Zweifel sein neuestes Werk gezeigt?

Bauphine. Die goldene Toilette?

Konig. Ein wahres Meisterwerk, ein Kunstwerk, nicht wahr?

Dauphine (wie auf ber hut). Es ist einzig in seiner Art
— allein ber Preis, welchen Rons fordert —

König. Ift ungeheuer, ich weiß. Man müßte ein Generalpächter fein, um bas schöne Werk kaufen zu können. Die Dauphine von Frankreich ist nicht reich genug bafür
— (Galant.) Sie müßte es benn als Geschenk annehmen wollen. Bauphine (anfangs wie erfrent). Majestät — — Doch nein! Richt um Ales, Sire! Bei dem Zustande der Finanzen! Man ruft mich ohnehin für eine Berschwenderin aus.

König (fiziet fie). Die Broschüre erwähnt nichts bavon, bas neueste Pamphlet.

Bauphine (unbefangen). Gin Pamphlet?

König. Worin ich auf's Heftigste angegriffen werbe — auch noch Jemand. Sie haben bavon gehört? Nicht? — Ich gäbe viel darum, den Autor zu paden — aber mein Polizei-Winister kommt auf keine Spur. Herr von Sartines behauptet zwar — verzeihen Sie, Dauphine — es müsse Jemand sein, der — kurz, Jemand aus Ihrer Umgebung — oder aus der des Dauphin —

**Bauphine** (1e6haft). Unmöglich, Sire! Niemand von meinen Leuten würde sich so weit vergessen, die Eurer Masjestät schuldige Shrsurcht — — (Steht aus.) Aber die strengste Untersuchung soll sogleich —

König (gleichfalls auffiehenb). Nicht boch, nicht boch! Man muß gar nichts bergleichen thun — man muß im Stillen forschen, kein Geräusch machen. Auch handelt sich's weniger um mich — mich trifft man nur so nebenbei. Der Hauptsschlag fällt auf eine Person, die mir werth ist — nur leider hier nicht sehr beliebt — am jungen Hose, mein' ich. (Bause.) Die Gräfin wird mit Nächstem zurücklehren. — Sind Sie noch immer erzürnt auf die arme Du Barry?

Dauphine (ablehnenb). Majestät -

König (ergreift ihre Sand). Ich habe gern Hausfrieben! Die Du Barry foll Ihnen abbitten — Alles, was sie Ihnen angethan — auch was nicht — aber nehmen Sie sie dafür zu Gnaden auf — lassen Sie sie an Ihrem Hofe erscheinen.

Bauphine (talt). Sie werden das nicht von mir verlangen, . Sire.

König. Und warum nicht? Was haben Sie eigentlich gegen die arme Du Barry? — Die Frage macht Sie verlegen!

Dauphine. Beil mir die Antwort zu schmerzlich fällt. Die Gräfin raubt uns das herz unsers Königs, unsers Basters — mir und dem Dauphin.

König. Glauben Sie's nicht, mein Kind! Das sagen Ihre Leute, die Wohldiener! Die Du Barry spricht mit aller Ehrerbietung von Ihnen — besonders von Ihnen.

Dauphine. Chrerbietung, Sire! (Rebhaft.) Und fie macht sich lustig über meine blonden Haare —

König (beißt in die Lippe). Sie ist eine Unverschämte! Aber brünett — das macht's.

Dauphine (wie verlest). Brünett, Sire -

König. Ruhig, mein Kind! Die Gräfin ist hitzig. Ein brauner Teint, bunkles Haar — bas sind immer die Hitzigen, die Borlauten — so meint' ich's. Die Blondinen sind sanst. — Sie war unartig gegen Sie — darum mußte sie den Hof meiden — auch noch aus andern Gründen. Aber ich din an sie gewöhnt. Laßt mir meinen Umgang — (Mit Betonung.) Ihr habt ja den Euren! — Jeannette ist ein lebhaftes, harmloses Ding — so drollig. Und sie hängt an mir — das müssen Sie doch zugeben.

Bauphine (ausweichend). Gewiß — König (wie argwöhnisch). Ober nicht? Bauphine. Kein Zweifel! Wenn gleich — (Gatt inne.) ... König. Wenn gleich? Sie wollten etwas fagen?

Bauphine. Es war nichts, Sire. — Ich barf bem Fraulein von Segur eröffnen, baß Eure Majestat vielleicht bie Gnabe haben werben, sie meinem Hofftaat zuzuweisen?

König. Ja boch! Bei Gelegenheit. — Sie zweifeln an ber Du Barrh? Auch in bem Einen Punkt? Daß sie mir zugethan ist?

Bauphine. Sire --

König. Daß sie treu an mir halt? Sprechen Sie —

Bauphine (nach einer Meinen Baufe). Es gibt Leute, bie bas Gegentheil behaupten.

König (1441). Das glaub' ich gern. Die Feinbe ber Gräfin — bie Dillons und ihr Anhang. Nicht Sie, Dausphine! Sie stehen zu hoch, ihr gegenüber. Aber d'rum eben! Ihnen würde ich glauben — nur Ihnen. Geschwinde, Dauphine, wissen Sie etwas? Haben Sie der Du Barry etwas vorzuwersen? Etwas Bestimmtes, mein' ich.

Bauphine. Nichts, Sire — als ihre Bergangenheit.

Konig (unterbrückt eine Bewegung). Was vorüber ift — auch hat sie sich gebessert.

Bauphine. Mindestens verfeinert. Obschon - (Batt wieder inne.)

Ronig. Obichon?

Bauphine. Darf ich Alles fagen, Gire?

König. Mues, Alles -

Bauphine. Gut benn! — Wissen Sie, wo sich bie Grafin mahrend ihres turzen Exils aufhält?

König. In ben Babern von Hobers. Wo benn fonft? Bauphine. Ganz recht. Aber fie war bort gleich bie ersten Tage unsichtbar.

Konig. Weil fie frant im Bette lag.

Bauphine. Beil sie insgeheim — nach Marseille reiste.

König. Nach Marfeille!

Bauphine. Man fah fie bort in ber muntersten Laune auf einem Matrofenball —

König (rafd). Tanzen? Mit Matrofen?

**Dauphine.** Es waren auch Solbaten barunter — ein Sergeant — ber vornehmste von der Gesellschaft, ein marstialischer junger Mann, der ihr auch alle Aufmerksamkeiten erwieß — ohne sie zu kennen, versteht sich, denn sie machte den lustigen Ausslug unter fremdem Namen.

König. Unter welchem Ramen, Dauphine?

Bauphine. Sie ließ fich Demoifelle Banbernier nennen.

König. Baubernier? Ganz recht! Das ist ihr Familiens name. (Gezwungen tächelnb.) Aber Matrosen, Soldaten! Nicht übel erfunden! Aber sie war's nicht — man hat eine Ansbere für sie angesehen — eine Anbere hat sich für sie ausgesgeben. — Es gibt so viele Brünetten. (Boshast.) So viele Blondinen: Sie war's nicht, Dauphine, sie war's nicht!

Bauphine (ruhig). Sie war's, Sire. Fragen Sie sie selbst.

König (betroffen). Sie scheinen wohl unterrichtet, Frau Dauphine —

Bauphine. Der Bufall hat mich's entbeden laffen.

König. Acht Tage in Marseille! Und wenn sich ber Zufall getäuscht hätte? Wenn sie gar nicht dort war? (Da die Dauphine die Achsel quet.) Wenn sie nicht getanzt hat?

**Dauphine**. Dann macht die Dauphine von Frankreich sich anheischig — aber auch nur dann, Sire — die Gräfin Du Barry an ihrem Hofe zu empfangen.

König (nust). Das ist viel! Aber ich nehm' es an. Mein königliches Wort bagegen: wenn die Du Barrh schuldig ist, so soll ihr ein ganz anderes Exil zu Theil werden, als die Bäder von Hydres. (Geht auf und ab.) Ich seh' es wohl — ich wußt' es längst — Niemand hält treu an mir — ich bin von lauter Berräthern umgeben! Bon Pamphletisten, von — In Marseille! Wo ist Chablonnes? — Ich danke Ihnen, Fran Dauphine! Sie haben mir vielleicht die Augen geöffnet. — In Marseille! Wit Matrosen! Und ein Zussall hat Sie's entdecken lassen? — Ich that unrecht, Sie und den Dauphin von mir sern zu halten — aber das soll anders werden! Wir wollen in Zukunst nur Eine Familie ausmachen, wir wollen — (Rach dem Eingang.) Chablondes!

#### Siebente Scene.

Boxige. Chablonnes. Abele. Der Bicomte (die im hintergrunde bleiben).

Chablonnes. Majestät -

König. Haben Sie Ihre Bormerkungen bei ber Hand, Chablonnes? Das Fräulein von Segur — treten Sie nur näher, Fräulein! (Bu Chablonnes.) Segur! Notiren Sie ben Namen. Wir werden ber guten Dienste Ihres Vaters nicht vergeffen, Fräulein. — Chablonnes! Auch Marseille. Has ben Sie's notirt? Marseille.

Chablonnes. Marfeille, Gire?

König. 3a! Die Matrosenstadt. Haben Sie's? Maschen Sie ein Rotabene dazu. Mahnen Sie mich — doch es wird kaum nöthig sein — ich denke schon selbst daran. (Bu Abele artig.) Auch an den braven Capitan von Ségur. — (Abschieb nehmend, zur Dauphine.) Liebe Tochter — (Mit einer Handbewegung.) Fräulein von Ségur — (Geht, bleibt stehen.) Sagen Sie doch, Herr Ceremonienmeister! Der Name Ségur bedarf wohl keiner Abelsprobe?

Chablonnes (wichtig). Gin jeder Namen bedarf ihrer, Sire. Die Form verlangt bas.

König. Allein der König kann von der Form dispensiren, nicht wahr? — Stellen Sie das Fräulein von Segur meisnen Schwestern vor, Baron Chablonnes!

Chablonnes. Ihren foniglichen Hoheiten? Unter welschem Titel, Majestat?

König. Der Titel wird sich finden. — Machen Sie bas Fräulein mit Bersailles bekannt, Dauphine. Die Gärten, die Wasserstünste, die Gemälde-Gallerie. Alles soll Ihnen offen stehen. Alles, Chablonnes, hören Sie? (Greundlich grüßend, halb zur Dauphine.) Auf Wiedersehen, liebe Tochter, auf Wiedersehen! (Geht, von der Dauphine begleitet.)

Chablonnes (tritt jum Bicomte, halblaut). Eine Borftellung ohne Titel! Was fagen Sie, Bicomte? 8' ift gegen alle Ordnung, gegen alles Ceremoniell —

König (ber mit ber Dauphine im Gespräch nach bem hintergrunde ging, tritt wieder vor). Unter welchem Titel, Chablonnes? (Bur Dauphine.) Bas meinen Sie? (Bu Chabsonnes.) Als bas jüngste Hoffraulein ber Dauphine — Chablonnes (erftaurt). Hoffräulein — Bauphine (erfreut). Sire — Adele (eben so). Diese Gnade —

König (mit Bohlwollen). Sie follen mir ein anbermal dasfür danken. — Kommen Sie, Chablonnes! (Mit einem Blid auf Abele.) Marfeille — vergessen Sie nicht, Marfeille. (Wendet sich zu ihm.) Und Ségur, Chablonnes — Ségur. (Wintt noch einmal freundlich und wendet sich zum Gehen, während die Nebrigen sich tief verneigen; dann ab, von der Dauphine begleitet. Chablonnes folgt kopsschitchnb.)

**Vicomte** (im Borbergrund, für sich, beobachtenb). Arme Libelle! Du flatterst in Dein Berderben.

# Bweiter Mct.

(Ein Saal ber königlichen Gemalbe-Gallerie mit Frauen-Portraits, Bruftbilbern und größeren Stücken. Im hintergrund eine Terraffe, mit Stufen nach ber Bühne; auf ber Terraffe bem Schauspieler links eine Thur zu ben Zimmern bes Königs. Rechts im Borbergrund ber Buhne ber Jugang zu andern Salen ber Gallerie; links gegen ben hintergrund ein Ausgang.)

### Erfte Scene.

Chamilly. Dann ber Bicomte von Rogilles.

Chamily (zu einigen Sofdienern). Ihre königliche Hoheit bie Frau Dauphine geruhen so eben die Gemälde-Gallerie Sr. Majestät in Augenschein zu nehmen. Nach den Anord-nungen Sr. Excellenz des Herrn Ceremonienmeisters hat heute Niemand hier Zutritt, als wer zum Hofe gehört. (Die Diener entfernen fich.)

Picomte von Noailles (von der Sette rechts auftretend). Die Damen nähern sich. '— Sagen Sie, Chamilly! Ist's wirks lich, was man sich erzählt? Der Erzbischof von Paris ist angekommen?

Chamilly. Allerdings, Herr Bicomte. Und im Schlosse abgestiegen. Seine Hochwürden hatten sogleich eine geheime Conferenz mit dem Minister Alguillon. Auch zwei von den Leibarzten Gr. Majestät wurden beigezogen.

Dicomte. So ift alfo Gefahr?

Chamilly (balblaut). Man barf's nicht fagen. Se. Masjestät sind zu ängstlich. Die Excellenz hat alle Noth mit dem Herrn! Der Herr will die Bulver nicht einnehmen. 8' ist eben die Stunde — ich muß hinein. Mir ahnt das Schlimmste, herr Bicomte. (Ab, über die Terrasse.)

Vicomte (allein). Die Ratastrophe naht! Der König ist trant — bas Königreich. Wie sehn' ich mich nach meinen Bergen in der Bretagne — nach reineren Lüften, als hier an diesem Hofe wehen! (Blidt nach der Seite rechts.) Aber noch fesselt mich mein Dienst — ich hoffe, nicht lange mehr! (Berneigt sich beim Eintreten der Dauphine, und geht im hintergrunde ab.)

## Zweite Scene.

Die Dauphine und Abele (von ber Seite rechts). 3mei Rammerfrauen.

**Dauphine.** Nun haben wir fast die ganze Gallerie durchwandert! Hier ist ber lette Saal. Nichts als Frauen-Porträts.

Adele. Belde Fulle von herrlichen Geftalten!

Bauphine. Man nennt es auch die Gallerie der Schönheit. Aber es ermüdet, nicht wahr? Wir werden hier ein wenig ausruhen. (Sest fich). Der herr Bicomte soll in der Nähe bleiben. (Entläßt die Kammerfrauen, welche nach dem hintergrunde abgehen.) Dauphine (nest auf). Gott Lob! Wir sind allein. Man kann frei aufathmen! Jest braucht es keinen Zwang, kein Ceremoniell. Wir sind zwei muntere Mädchen, und wollen uns barüber nur lustig machen.

Adele (lächelub). 3mei Mabchen -

Dauphine (ladenb). Ich bin die Frau des Dauphin! Ja so! Wenn ich fröhlich bin, vergeß' ich das oft, und treibe Mäbchenstreiche. Ich habe vielleicht ein Recht dazu. Die Andern, die das nicht begreifen, sagen dann, ich hätte keine Haltung.

Adele. Sie haben ein Berg -

Bauphine. Das meinen sie vermuthlich damit — das tadeln sie. Ein Herz! Ich sage Ihnen, Kind — es wäre besser, kein's zu haben. — Jest wollen wir die Gemälbe betrachten. — Die Männer haben kein Herz — kein Einziger von ihnen — nur wir Frauen haben Ein's. — Meinen Sie nicht auch?

Adele (naiv). Darüber weiß ich keine Auskunft, Hoheit. Bauphine. Sie haben noch nie geliebt? Heucheln Sie schon wieber?

Adele. Sobeit -

Pauphine. Still, still! Sie sollen beichten — bei Geslegenheit. Wär's eine Freundschaft, wenn man sich seine kleinen Reigungen verschlossen hielte? — Aber die Gesmälde! Die Schönheiten! Kommen Sie, kommen Sie! — Hier die La Ballidre, die Montespan, die Fontanges. Das ist ein Stück der Geschichte Frankreichs, mein Kind! — Dort wieder Ein's! Die fromme Frau von Maintenon — die schlaue Pompadour.

Adele. Und jene Dame bort?

Dauphine. 280?

Adele. Die lette. Sie blidt minder ftolz als die Uebrisgen — fast gutmuthig. Wer ift fie, Hoheit?

Dauphine (nach einer Keinen Pause). Die Gräfin Putmascherin! Man nennt ihren Namen in guter Gesellschaft nicht gern — lassen wir's genug sein. Und nun noch ein Wort zu Ihnen, mein Kind! (Faßt ihre beiben Sände.) Wollen Sie sich opfern? Wollen Sie wirklich bei mir bleiben? Meinen Kerker mit mir theilen! Wollen Sie das? Ueberlegen Sie sich's wohl.

Adele. Wollen Gie mich verftogen, Sobeit?

Bauphine. Nicht boch, nicht boch! Also abgemacht. Der König hat eingewilligt -

Adele. Se. Majestät waren so freundlich, so gnädig, trot Ihrer Kranklichkeit —

**Bauphine.** Still, still! Davon soll man nicht sprechen. Man darf auch nicht besorgt scheinen — obwohl die Sorge leider so nahe liegt. (Rach einer Keinen Pause.) Der König war freundlich? Das ist er immer. Bon einnehmender Weise, stets galant — eine alte Gewohnheit. Weiter nichts. Was chen Sie sich darüber keine Gedanken.

Adele (unbefangen). Wie follt' ich?

Dauphine. Es sollte auch keine Warnung sein — nur eine Bemerkung. Roch Ein's, liebe Segur! Sie sollen nicht lange Hoffräulein bleiben — Sie werben balb Hofbame heißen. Eine passende Partie bietet sich dar. Erschrecken Sie nur nicht! Ich kenne ben Mann. Er ist Ihrer würdig. Sie kennen ihn auch.

Adele. 3ch, Hoheit?

**Dauphine.** Gerade heraus — es ist einer meiner Ravaliere. — Sie scheinen verlegen? Sie haben ihn errathen? (Ergreift ihre Hand.) Der junge Mann ist entzuckt von Ihrer Anmuth, Ihrem Geiste. — Sie haben ihn errathen? Nennen Sie ihn!

Adele (ungewiß). Der Bicomte von Roailles —?

Bauphine (rasa, läßt ihre Hand los). Der Bicomte von Roailles! Wie kommen Sie auf den! Richt doch! 8' ift der Graf Briffac, mein zweiter Kammerherr. — Sie scheinen nicht erfreut darüber! — Seien Sie aufrichtig, Kind! Sie lieben den Bicomte. (Haftig.) Ia, Du liebst ihn!

Adele (rubig, fieht fie an). 3ch?

Bauphine (wie betreten). Wer sonst? (Geht lebhaft auf und ab, tritt bann zu ihr.) Ich will Sie zu nichts zwingen — aber ber Bicomte kann niemals der Ihrige werden. Niemals! Hören Sie's?

# Dritte Scene. Borige. Der Bicomte.

Bauphine (ihm entgegen). Herr von Noailles! Was bringen Sie?

Picomte. Se. königliche Hoheit der Herr Dauphin sind so eben von der Jagd nach Hause gekommen —

Dauphine. Der Dauphin! Er hat nach mir gefragt? Ich tomme gleich. Man ist hier nie Herr seiner Zeit! — Wir müssen uns trennen, Fräulein Segur. Ich hoffe, nicht auf lange. Der Bicomte führt Sie einstweilen zu meinen Damen. Erwarten Sie mich dort. Ich lasse Ihnen Eine der Kammerfrauen zurück. Auf Wiedersehen, mein Kind! (Leise zu ihr.) Niemals! Bergessen Sie's nicht. (Ab.)

#### Bierte Scene.

Bicomte. Abele. Die Kammerfrau (anfangs im hintergrunde fichtbar).

Bicomte. Ihren Arm, Fraulein! — Sie scheinen bewegt?

Adele (nach einer Neinen Baufe). Sagt' ich's Ihnen nicht, herr Bicomte? Ich bin ben fremben Elementen hier nicht gewachsen.

Vicomte (eben fo). Sie erlaubten mir, Ihr Lehrer zu sein — wollen Sie mir vertrauen? Darf ich Ihnen rathen? — Ich weiß, was man mit Ihnen vor hat.

Adele. Sie wiffen -?

**Vicomte.** Aus dem Munde der Dauphine. Man denkt baran, Sie zu vermählen — ist es nicht so? — Die Abssicht ist gut. Man will Ihnen einen Schützer geben.

Adele. Wozu, Herr Bicomte? Ich bin beschützt — burch mich selbst. Zufrieden ist ber Einsame.

Vicomte. Meine Lehre hat gefruchtet. Sie fand einen guten Boben — ben eblen Stolz. Und boch — ich muß Sie warnen — wollt' es längst. Sie kennen den Hof nicht, Fräulein — diefen Hof! Die Schönheit herrscht hier — und man glaubt an keine Schönheit, die einsam bleiben will! Fragen Sie die Dame! (Beift auf das Porträt.)

Adele. Wer ift bie Dame ?

Picomte. Die Gräfin Du Barry — die Feindin Ihrer Tante und die Ihrige.

Adele. Die meinige, Berr Bicomte?

Vicomte. Wundert Sie das ? Ganz Bersailles huldigt Ihrer Anmuth, Ihren Reizen, die Dauphine ist Ihre Gönnerin, der König selbst hat Sie ausgezeichnet — Grund genug für die Grafin, Sie im vorhinein zu haffen, zu vers folgen — Sie zu verderben, wenn fie's vermag.

Adele. In welche Welt laffen Sie mich bliden! In welche Untiefen, welche Abgrunde!

Picomte. Es ist die Welt der Gleichgiltigkeit, der Selbstsucht, der Intrigue — ihr Inhalt ein steter Kampf um die Herrschaft der Welt. Wollen Sie ihn mitstämpfen?

Adele. Wahrhaftig, nein!

Vicomte. Das bacht' ich mir. Darum fliehen Sie aus bieser Welt, Fräulein! Das ist mein Rath. Eine reine Seele, ein ftolzes Gemüth taugt nicht in die Vorzimmer von Berfailles.

Adele. Das fagen Sie, Berr Bicomte?

Vicomte. Warum nicht ich?

Adele. Das fagt - ber Rammerherr ber Dauphine?

Vicomte (nach einer Neinen Banse). Ihr leiser Tabel ist vielleicht gerecht — allein ich bin gebunden, bin an den Hof gekettet, wie der beste Abel Frankreichs. Man sessellt mich burch Gnaden, wie Sie.

Adele. Wie mich, herr Bicomte? Sie find ein Mann! Sind ein Roailles! Was hindert Sie, die Fessel abzusstreisen?

Vicomte. Und wenn ich's wollte?

Adele. Wirflich, Bicomte?

Dicomte. Rur daß bisher die Ehre mir's verbot -

Adele. Die Chre?

Vicomte. Sagen Sie felbst! Die Dauphine steht allein — mitten zwischen Feinden — barf ich sie verlassen?

Adele. Nein, nein, Sie bürfen's nicht —

Bauernfelb. Gefammelte Schriften. VI. Bb.

Vicomte. Und boch! Sie ist gut — aber unstät, unruhig, eine herrische Natur. Was sie verlangt, ist unbebingte Hingebung; Geist, Kraft und Willen — Alles soll ihr zu Diensten sein; sie will, daß man unbeschrünkt ihrer Laune biene, ihrer Phantasie —

Adele. So scheint es. Doch wenn es so ist — (Halt inne.)

Dicomte. Es ift fo, Fraulein.

Adele (fixirt ibn). Dann ift es Ihre Pflicht, sich selbst au retten, Bicomte!

Dicomte (wie getroffen). Dich felbft!

Adele. Bielleicht auch — die Frau des Dauphin.

**Vicomte.** Die künftige Königin! Das ift's! Dann bin ich frei —

Adele. Worüber finnen Gie?

Vicomte. Ueber mich felbst — über unser schönes Frankreich — das faul und morsch geworden ist — wie wir Alle! — Doch nein! Sie sollen ersahren, daß ich ein Mann bin, ein Noailles — daß ich ein Franzose bin! Hören Sie mich an, Fräulein! Es naht ein großer Mosment! Balb wird es heißen: Ludwig XV. ist nicht mehr.

Adele. Bas fagen Sie?

Vicomle (ergreift ihre Hand). Sehe bann Jeber, wohin er gehört, wo er sich sammle. Denn eine neue Zeit tobt, stürmt, braust heran! Nun benn — sie soll mich nicht länger als dienenden Hössling in den Borzimmern von Bersailsles, sie soll mich als freien unabhängigen Mann auf meinem Grund und Boden, in der Mitte der Meinigen sinden — nicht als ihren Herrn — sondern als ihres Gleichen, als ihren Freund und Berather, ihren Lenker und Führer!

Eine Anzahl junger Leute von Abel, gleich mir in der Provinz begütert, nährt längst die Absicht, das Land von der Leibeigenschaft, von den Frohndiensten zu befreien, die schwer auf ihm lasten — ihrer Mahnung will ich folgen, ihnen will ich mich anschließen. Mein Schloß in Limousin soll der Mittelpunkt unserer Bestrebungen werden, unserer Arbeiten — der edle Namen meines Hauses soll nicht unterzehen in Unthätigkeit, in schnöder Dienstbarkeit, — der Namen Noailles soll sich, ich schwör's, noch ein Blättehen erringen in dem Immortellenkranz der Geschichte!

Adele (geht auf ihn zu, mit Feuer). Das foll er, bas wirb er! So find Sie, wie ich Sie mir bachte! Das ist die eble Natur, das ist die Kraft des Bicomte von Noailles!

Vicomte. Durch Sie auf's Neue geweckt, Abele, burch biese Stunde! — Sie billigen also meinen Entschluß? Sie hegten im Stillen eine gute Meinung von mir? Werden Sie mir jetzt vertrauen? Werden Sie meinen Schutz ansnehmen?

Adele (reicht ihm bie Sand). Reines Andern — wenn ich Schutz bedürfen follte!

Vicomte. Ich banke Ihnen, Abele! (Batt ihre Sand.) Adele (nach einer Meinen Baufe). Sie wollten fo gutig sein, mich zu ben Damen zu begleiten —

Vicomte (läßt langsam ihre Sand toe). Ich bin bereit. Kommen Sie, Fräulein. — Mein Wort: die Stunde soll nicht vergeffen sein!

### Fünfte Scene.

Borige. Der Ronig. Chablonnes (auf ber Terraffe).

König (im Auftreten). Lassen Sie mich, Chablonnes! Ich will die Pulver nicht nehmen —

Bicomte. Der Ronig!

König (erblich Abelen, tommt über die Terraffe). Sieh ba! Unsere Hebe! (Munter.) Meine Gallerie wird lebendig ber Saal der Schönheiten!

Picomte. Ihre königliche Hoheit hat mich beauftragt — König (wie fcerzend). Dem Fräulein ben Hof zu machen, Bicomte?

Vicomte. Das Fraulein von Segur zu den Damen zu bringen, Majeftat. (Will Abelen ben Arm reichen.)

König. Laffen Sie nur, Bicomte! (Bu ber Kammerfrau, bie im hintergrunde fictbar geworden.) Erwarten Sie das Frauslein, Ihre Begleitung genügt. Abieu, Noailles! (Entläßt ihn.) (Bicomte verneigt fich, und geht zögernd ab. Chablonnes auf den Wink bes Königs über die Terraffe ab.)

# Sechfte Scene.

Abele. Rönig.

Adele (als wollte fie fich entfernen). Majeftat -

König. Bleiben Sie, Fräulein! — Sie haben sich Bersailles besehen?

Adele. Ihre Hoheit waren so gnädig -

König (nahert fich ihr). Die Frau meines Entels nimmt Antheil an Ihnen, ich weiß. Ich will Sie zu ihrem Hoffräulein machen — es bleibt babei. Es wird mich freuen, Sie in dem engeren Kreise zu treffen, welchen die Dauphine um sich zu versammeln liebt. Geistreiches Gespräch, Zerstreuung — ich brauche das. Man plagt mich von allen Seiten. Die Minister, die Parlamente — ich arbeite viel — das ermattet, spannt ab —

Adele (rudt ben Armftuhl naber, nach welchem ber Ronig fich umgefeben).

König. Sie errathen meine Gebanken — ich banke Ihnen. (Sest 114.) Das längere Stehen wird mir sauer. Ein alter Mann! Das ist begreislich — nicht wahr? Für wie alt halten Sie mich?

Adele. Eure Majestät machen durchaus nicht ben Eins brud bes Alters.

König. Aber bas Alter, mein Kind, macht einigen Eindruck auf meine Majestät. — Sie find eine Waise? Ihr Bater hinterließ Ihnen wenig?

Adele. Nichts, Sire, als einen reinen abeligen Namen.

König. Wir werben Sorge tragen, daß er sich mit einem eben so fleckenlosen verbinden soll. — Sie sind wohl erzogen, sittsam, geistreich — (Ergreist ihre Hand.) Und daß Sie auch schon sind, werden Sie wohl wissen.

Adele (judt jurud). Majestät -

Konig. Run, nun! Ein alter Mann, ein alter König, barf feine Elebe wohl bei ber hand nehmen!

Adele. Erlauben Sie mir, diese Hand zu fuffen, Sire —

König. Nicht boch! Eine Dame! Dafür bin ich zu sehr Franzose. (Legt die Sand auf ihr Saupt.) Aber wir nehmen Sie unter unsern besondern Schutz. (Steht auf.) Wissen Sie, daß ich ihr Porträt früher als Sie selbst bei der Dauphine gefehen habe? Der Maler hatte ben glücklichen Gebanken, Sie als hebe barzustellen.

Adele. Es war ber Bunfch ihrer Bobeit -

König. Ich weiß, ich weiß! Aber die Dauphine muß mir die Hebe ablassen. Das Bilb ist ein Kunstwerk. Es gehört in die Gallerie.

Adele (wie erfcroden). In die Gallerie, Sire?

König. Warum nicht? In ben Saal ber Schönheiten.
— Sehen Sie bort die leere Stelle an ber Wand? Neben einer Schönheit, ganz anderer Art! (Wie vergleichenb.) Aber Sie haben die Vergleichung mit Jeannette Baubernier nicht zu schenen. Ja, ja! Das ist der Blat für die Göttin ber Jugend, der Alles verzüngenden Jugend — (Ergreist wieder ihre Hand.) Für unsere holbe Hebe.

Adele (macht fich frei, aufgeregt, mit bebender Stimme). Majes stät — jene Hebe ist weiter nichts als ein armes Fräulein von Ségur, welches keinen der Borzüge besitzt, um es einer solchen Gesellschaft würdig zu machen. (Berneigt fich, will fort.)

König (hatt fie zurüch). Wohin, flüchtiges Reh? Trotzkopf! Dem Bicomte hielten Sie Stand! — Eine folche Gefellschaft, fagen Sie? Es sind die ersten Namen Frankreichs, die nach der Ehre geizen, hier ein Plätzchen einzunehmen! Wissen Sie das, mein Kind?

Adele. Haben Sie Nachsicht mit mir, Majestät! 3ch bin ein einsaches Mädchen und geize nach keiner Ehre, als ber: bie Tochter eines wadern Baters zu bleiben.

König. Wie lautet das? Sie schlagen die Gnade des Königs aus? Jede Gnade? Sie sind ein feltenes Wesen, Fraulein Ségur — eine Ausnahme von Allen hier!

#### Siebente Scene.

Borige. Gräfin Du Barry (über die Terraffe). Später Chablonne 8.

Du Barry (rafd vortretenb). Gire ---

König (überrascht, wie erschroden). Gräfin! Sie find zurud? Bu Barry. Eben angekommen. — Aber ich finde Eure Majestät in Gesellschaft. (Rist Abelen.) Richt übel! Wahrshaftig, nicht übel!

Ronig (flotternb). Es ift ein Fraulein von Segur - eine königliche Elebe -

Bu Sarry (wie oben). Die Nichte ber Dillon — ich weiß. Chablonnes (tommt eilig über die Terrasse). Die Du Barry! 's ist nicht möglich! (Wie fic vergessend.) Gräfin, was machen Sie hier? — Berzeihen Eure Majestät — (Leife zur Du Barry.) Sie hätten noch vier Wochen ausbleiben sollen! Sie sind hier — gegen das Programm.

Bu Barry (immer Abelen fixtrend, die ihren Blid erwiedernd, balb nach ber Gräfin, balb nach dem Bilbe blidt). So icheint es.

Chablonnes (wieder lebhafter). Sie sind eigentlich gar nicht hier! — Berzeihen Eure Majestät —

König (raid). Kommen Sie, Chablonnes! Ich will jett die Bulver einnehmen.

Chablonnes (wint ihm). Die Bulver! Aber, Sire — König.. Folgen Sie uns, Gräfin! Wiffen Sie nicht, daß ich frank bin?

Chablonnes. Rrant! Run ift's heraus -

König (zur Gräfin, die unbeweglich bleibt). Folgen Sie uns. Ich bin frant — hören Sie nicht? — Folgen Sie uns! Ich will es haben. Im Augenblick! Bei unferm Zorn! Folgen Sie uns. (Rasch ab in sein Zimmer.)

Chablonnes. Aus, aus — mit aller Ordnung — rein aus. (Folgt dem Rönig.)

### Ante Scene.

Grafin Du Barrh. Abele. (Baufe, mahrenb fich bie beiben Frauen in's Auge faffen.)

Bu Sarry (tritt bann raid vor Abelen bin). Also bie Nichte ber Dillon?

Adele (mit Stolz, ihren Blid erwiebernb). Der Marquife bon Dillon, gebornen bon Segur.

Du Sarry (lacend). Man fühlt sich — seinen alten Abel — bas ist ja schön! — Ich komme wohl ungelegen?

Adele (wie oben). Mir nicht.

Du Sarry. Ihnen nicht? Aber einem Anbern! Er ist feige — er ergreift die Flucht! Vor einem Weibe! Nein — vor zwei Weibern. Ihnen nicht! Sie fürchten mich also nicht? Adele. Nein.

Du Barry. Sie find Ihrer Sache so gewiß? Adele. Meiner Sache? Allerdings.

Du Barry. Das nenn' ich aufrichtig! Aber das gefällt mir. Ich könnte Sie vernichten, Fräulein von Segur! Wiffen Sie das? Aber ich thu's nicht. Ich bin gutmüthiger Natur, und wer offen zu mir spricht, wär's gleich mein offener Gegner, dem kann ich nichts anhaben. Ich bin einsmal so. — Ich komme Ihnen wirklich nicht ungelegen?

Adele. Es scheint, baß Sie bas wünschten, Grafin Du Barry, und baß Sie mich fürchten.

Bu Barry. Gut geantwortet! Das ift ein Gegner, bei bem man fich Ehre einlegen kann. Aber lernt man berlei in St. Cyr?

į

Adele. Man lernt bort: ruhig abwarten, wie weit ein Beleidiger sich verirren kann — ihm verzeihen, wenn er bei Zeiten zu sich selbst kommt, ihm erwiedern, wenn er sich vergessen sollte. (Seut sic.)

Bu Sarry (wie betroffen). Immer beffer! Immer prächetiger! Moral, Sentenzen! Das ist mir lange nicht erklungen. (Hakt sich, tritt zu ihr.) Ich weiß, worauf Sie stolz sind, Fräulein! Auf Ihre Tugend! Damit fängt man an — das ist immer das Erste, worauf man pocht. Auch ich ging diesen Weg — jede von uns. Sie sind übermüthig, weil Sie ihn eben angetreten — Sie dünken sich über mich erhaben, weil ich das Ziel zurück gelegt, das Sie erst anstreben. Ich bin nicht stolz auf das, was ich war — ich bereue nicht, was ich bin — und ich weiß, was Andere gern werden möchten. Aber um sich besser dünken zu dürsen als Andere, muß man nicht nur tugendhaft sein, mein Kind, man muß es auch bleiben, — bleiben wollen. Die Hand aus is Herz! Wollen Sie das? — Nun! Sie versprachen ja, zu erwiedern!

Adele. Was ist da zu sagen? Die Gräfin Du Barry gibt Unterricht in der Sitte! Worauf zielt das? Ich will es abwarten.

Bu Barry (aufwallenb). Ihre Ruhe täuscht mich nicht! Ich kenne Ihre Pläne — die Ihrer Tante. — Schweigen Sie noch immer? Erwiedern Sie noch nichts? — Ihre Tante verssteht sich auf Ränke, Fräulein von Segur — Sie selbst sind gut geschult —

Adele (fteht raid auf, die Sand auf ber Lehne bes Armfeffels).

Du Barry. Uha! Das traf! — Sie bachten vielleicht, meine Schöne, ich burchblidte Ihre Maske nicht? Ich ließe

mich blenden von dem rosigen Schein der Unschuld, der aus biesen kindlichen Bügen strahlt? Sie sind kindlich, sind unschuldig, ich weiß — aber sind Sie nach Bersailles gestommen, um dafür den Beweiß zu liesern? Ober hat man Sie etwa nicht hieher gebracht, um mit Unschuld und Nastürlichkeit zu prunken, damit anzuloden, zu handeln, zu speculiren — wie mit andern Waaren?

Adele. Grafin -

Du Sarry. Ober wußten Sie nicht um den Schacher? So erfahren Sie's denn von mir. Wissen Sie, wer ich bin? Jeannette Baubernier, ein armes Waisenkind, wie Sie, früsher eine Pupmacherin, eine Grisette, später zur Gräsin umzgebacken. (Ergreist ihre Sand.) Ihre Tante aber ist die hochsadelige Marquise von Dillon, die es nicht unter ihrer Würde hält, ihre eigene Nichte, ein Fraulein von Segur, zu all' den Künsten abzurichten, die ihr an der grässichen Grisette gemein und verächtlich erscheinen!

### Reunte Scene.

Borige. Der Bicomte (ber bei ben letten Borten eingetreten). Spater Chablonnes.

Dicomte (für fid). Die Du Barry! (Bleibt im hintergrunde.)

Adele (bie Sand ber Du Barry festhaltend, mit Heftigkeit). Beannette Baubernier, Sie sprechen nicht die Wahrheit — (Sich steigernd.) Jeannette Baubernier, Du lügst!

Bu Sarry (wie betroffen über ihre heftigteit). Ich lüge niemals —

Adele (wie oben, ihre Hand preffend). Ja, Du lügst — Du verleumdest —

**Bu Barry** (wie ängfilig). Was haben Sie benn? Sie sehen so wild! — Da kommen Leute! Der Bicomte! — Lassen Sie doch meine Hand — schützen Sie mich, Bicomte!

Dicomte (naber tretenb). Fraulein -

Adele (läßt die Sand der Du Barry los, und eilt auf den Bicomte zu). Herr Bicomte von Noailles! Sie kennen meine Tante — Sie sind ihr Freund! Hatte die Marquise von Dillon einen Plan? Sprechen Sie! — Doch was frag' ich nur? Sie hatte keinen — konnte keinen haben! — Ihr Bort war also Lüge, Gräsin, war Berleumdung.

Du Karry (retirirend). Alles, Alles, was Sie wollen — wie Sie wollen —

Chablonnes (aus bem Zimmer bes Rönigs). Se. Majestät fragen nach ber Gräfin Du Barry -

Bu Barry (rafd). Ich tomme fcon! Ihren Arm, Baron -

Adele. Halt! Sie entehren sich, Baron Chablonnes! Du Karry (answallenb). Er entehrt sich?

Adele. Durch Ihre Berührung — ja, Madame.

Bu Sarry (brobenb). Mabchen -

Vicomte. Mäßigung, Gräfin —

Chablonnes. Beftes Fraulein -

Adele (heftig). Zurück, Herr Bicomte! Lassen Sie mich, Baron! — Das Blut der Segurs, der Dillons empört sich in mir — doch was liegt am Adel? Meine Seele empört sich — ein heiliger Zorn erfüllt meine Brust — er wird mir Worte eingeben — (Tritt vor die Du Barry.) Das freche Weib Ierne den Abstand kennen zwischen ihr — und mir! Den riesigen Abstand — wenn sie ihn fassen kann in der Tiese ihrer Bersunkenheit, ihrer Berworsenheit!

(Ergreift die Sand des Bicomte.) Sie erblaßte — ja, Bicomte — sie erblaßte — sie berstummt! Ich habe meine Tante gerächt — sie, mich, uns Beide gerächt. — Ich gehe triumphirend fort! (Geht nach dem hintergrunde.)

Dicomte. Abele! Göttliches Dabchen - (Folgt ifr.)

Bu Karry (eilt ber Abgehenden nach und führt sie nach vorne). Bleiben Sie! — Sie wollen triumphiren, Fräulein von Segur? Ueber die Du Barry? Sie täuschen sich. Noch ist die Macht in meiner Hand! Jett werd' ich Sie vernichten — zermalmen. (Läßt ihre Hand los.)

Vicomte (lebhaft, tritt dazwischen). Das werden Sie nicht, Gräfin! (Reicht Abelen den Arm.) Zur Frau Dauphine! Kom=men Sie, Fraulein! (Ab mit Abelen.)

# Behnte Scene.

Chablonnes. Du Barry,

Chablonnes. Wenn bas Ordnung ift — — (Bur Du Barrh, die in höchfter Aufregung ihr Schnupftuch zerreißt.) Bas maschen Sie, Gräfin?

Du Barry (mit erftidter Stimme). Laffen Sie mich! — Ein freches Weib! Und fie triumphirt über mich — fie und bie Marquise — bas ertrag' ich nicht, bas überleb' ich nicht! (Wirst fich laut schluchzend auf die Ottomane und verhüllt ihr Gesicht.)

Chablonnes (nabert fic). Aber beste Grafin — ber Ronig wartet — Sie hören mich nicht! Denten Sie an bie Drbnung, an's Ceremoniell.

**Du Karry** (exhebt fic tangsam). Ein freches Weib! — Sie haben's gehört, Baron — Sie hat mich geschimpft. (Springt aus.) Und ich Thörin, die nichts Rechtes erwiedern

tonnte, ich gutmüthiger Narr — ich — ich — (Stampft mit bem Fuß.) Und hübsch ist der Fraß! Hübsch — nur kaum erst flügge geworden! (Lacht unter Aerger und Weinen). Ein junges Böglein — kaum ausgeslogen — kaum aus dem Nest — eine unschuldige Agnese! Erodnet die Augen, dann gestaßt.) Geschehen ist's — aber sie soll nicht triumphiren. (Geht auf und ab.) Und die gnädige Tante auch nicht. — Grüßen Sie den König von mir, Chablonnes. Wein Frankreich hat mich in der Patsche gelassen. Sagen Sie ihm, daß ich mir einen muthigeren Ritter suchen werde, mich zu schützen, mich zu rächen. — Adieu, Chablonnes!

Chablonnes Gate fie jurud. Um's himmelswillen, Grafin! Sie werben boch nicht bavon geben wollen?

Bu Barry. Warum benn nicht?

Chablonnes. Haben Sie's vergeffen? Der König — Seine Majestät erwarten Sie.

Du Barry. König hin, König her. Ich bin mube von ber Reife. Ich will mich schlafen legen.

Chablonnes (folägt bie Sande zusammen). Schlafen! Am hellen Tage!

Du Barry. Auch muß ich mich erholen — mich auszürnen. Aber ich wette, die Agnese ärgert sich mehr als ich. (Lacht.) Wie sie in Eiser kam! (Parodirend.) Ein heiliger Zorn! — 's ist lächerlich! Gute Nacht. Ich will recht süß schlasen. Bis morgen Mittags. (Im Absehen.) Ein heiliger Zorn! — Ein gesunder Schlas! — (Schlägt ihn mit dem Fächer.) Gute Nacht, Chablonnes, gute Nacht! (Ab.)

Chablonnes (allein). Aber Gräfin — es ift umssonft! Die hält Riemand auf. Keine Spur von Ordnung! (3m Adgeben). Was wird der Herr dazu sagen? Der Durchseinander ist Ios — das Chaos bricht hier ein! (Ab nach dem Zimmer des Königs.)

# Dritter Mct.

(Empfangsfaal. In ber Mitte bes hintergrundes große, farbige Fenfter, die geschlossen find. Dem Schauspieler rechts, im hintergrunde ein Balton, der in ben Garten führt; links ein offener Ausgang in die Borzimmer. Rechts im Bordergrund eine Thur zu ben Zimmern bes Königs.)

### Erfte Scene.

Baron Chablonnes. Chamilly.

Chablonnes (geht auf und ab). Sie will nicht kommen! Sie schläft noch immer! Seit gestern Mittag — und es ist fast Abend. Die Frau hat keine Ordnung! (3u Chamiuh.) Seine Majestät wollen die Frau Dauphine — (Sich selbst verbeffernd.) Königliche Hoheit — welche sich wiederholt eine Audienz ausgebeten, hier in der Garten-Gallerie empfangen, Chamilh.

Chamilly. Sehr wohl, Excellenz.

Chablonnes. Der gesammte Hofftaat soll sich einfinden. Seine Majestät werden bas neue Hoffräulein selbst vorstellen. Schlag sieben. Um acht Uhr leichtes Souper, dann zu Bette. (Entläßt ihn.)

Chamilly (30gernb). Seine Majestät verlangen mich nicht, Excellenz?

Chablonnes. Nein. Warum?

Chamilly. Excellenz wiffen, daß ber herr Erzbischof von Paris fich feit gestern hier im Schloß befinden.

Chablonnes. Run ja! Bas weiter?

Chamilly. Es heißt, Seine Gnaben follen ben herrn vorbereiten auf die Gefahr.

Chablonnes. Es ift feine Gefahr.

Chamilly. Doch, boch, Ercellenz! (Erin näher, halblaut.) Heute Morgens, beim Aufftehen — ber Herr waren äußerst schwach und sanken beim Ankleiden völlig wieder zusammen. Auch zeigten sich Flecken am Leib, wie ein Ausschlag. Wenn's bie bösartigen Blattern wären, wie man längst vermuthet!

Chablonnes. Fleden! Blattern! Dummes Zeug!

Chamilly. Ich fage nur, was ich febe, Excellenz.

Chablonnes. Das sollen Sie nicht sagen! Sie sollen auch nichts sehen. Gehen Sie.

Chamilly (ab, im hintergrund).

## 3meite Scene.

Chablonnes (allein). Dann ber Rönig.

Chablonnes (allein). Der arme Herr! Chamilly hat recht — er ist schwach, sehr schwach. Die Aerzte zucken die Achsel — aber man muß schweigen. — Wenn der Moment nahe wäre — dann könnte man sich in's Grab legen — (gerührt) in aller Ordnung. Still! Der Herr — (Aritt zurück.)

Konig (von der Seite rechts tritt auf, geht auf und ab. Rach einer Baufe). Chablonnes!

Chablonnes (nähert fic). Dajeftat!

König. Warum fommt ber Polizeiminister nicht? Es war längst seine Stunde. Paris soll in Gährung sein, wegen ber Auslösung bes Parlaments, wegen ber neuen Steuern — warum erhalt' ich keine Nachrichten?

Chablonnes. Es war wohl nicht von Bedeutung, Sire.

König (fährt ihn an). Nicht von Bebeutung! Was versftehen Sie! — Aber es ist die Sache des Ministers. Auch will ich den Autor jenes Pamphlets entdeckt haben, jenes elenden Pasquills! Er soll mir in die Bastille — auf Les benszeit!

Chablonnes. Wenn Eure Majestät befehlen, so will ich herrn von Sartines sogleich —

Konig. Fragen Sie nicht! Behen Sie!

Chablonnes (im Abgehen). Der Herr ist heute in einer Laune —

König. Chablonnes! Bleiben Sie. Ich will noch vorsher — Wo haben Sie Ihre Vormerkungen? Sie sollten mich ja mahnen, an — (hält inne).

Chablonnes (sucht im Porteseuille). An Marseille, Sire? König. Mit Ihrem Marseille! Lassen Sie Ihre Bormerkungen! Holen Sie die Gräfin.

Chablonnes. Die Grafin, Sire?

Konig. Die Du Barry! Boren Gie nicht?

Chablonnes (geht dögernb). Sehr wohl, Majestät — (tehrt um, mit Wichtigleit). Aber wenn fie fclaft, Sire?

König (wider Billen schmungelnd). Dann weden Sie sie auf. Ich erlaub' es Ihnen. Ich überhebe Sie jeden Ceresmoniells. Aber machen Sie schnell.

Chablonnes. Ich eile, Sire. Ich sehe Euere Majestät wieder heiterer — bas leiht mir altem Manne Flügel. (Ab.)

#### Dritte Scene.

Konig (allein). Beiter! Wenn ich's mare - es fein fonnte! Sonft mar ich's - fonft - (tritt vor ben Spiegel zur Seite linte.) Ift bas wirklich Ludwig der Fünfzehnte? Sie nannten ihn einft ben Bielgeliebten - bie Zeiten find vorüber! - Als ich schwer frank in Met barnieberlag, ba gerieth gang Baris in Aufruhr, bas gange Ronigreich! Die . Rirchen wurden Tag und Nacht nicht leer von Betenden für des Königs Beil — und als er genas, welche Freude, welches Entzücken, welcher laut ichallende Jubel! Blumenstreuen auf allen Wegen, die ich ging! Welches Glodengeläute! - Ach, es ift boch fuß, fo geliebt zu fein! — Warum bin ich's jest nicht mehr? — Damals war ich jung und gewann Schlachten — barum jubelten fie! Best bin ich alt und muß Steuern ausschreiben — wo foll ba ber Jubel herkommen? — Reine Blumen mehr, feine Gloden! Baris weiß, daß ich frank bin, ganz Frankreich - aber es bleibt ftumm und ftumpf - gleichgiltig. Ich bin alt und frank und fie laffen mich einfam und allein - ber König ist alt geworden, wie ber Mensch - ich glaube, sie hätten ihn lieber tobt.

### Bierte Scene.

Der Rönig. Gräfin Du Barry (prächtig gelleibet, mit Brillanten gefchmudt, tommt über ben Ballon).

Konig (erblidt ihr Bilb im Spiegel und wendet fich um). Ah -bie Grafin!

Bu Barry. Die muntere Du Barry wünscht ihrem Frankreich einen freundlichen guten Abend.

Ronig (betrachtet fie mit Boblgefallen). Sie feben glanzend aus, Grafin - (wie neibifd). Frifch und gefund, mein' ich.

Du Barry. Noch ein wenig von der Reise angegriffen, nicht?

Konig. Bon ber Reife -

**Du Barry**. Ich bedurfte der Ruhe, der Erholung darum hatt' ich mich verspätet. Ich komme eigentlich, Sie um eine Gefälligkeit zu bitten, Sire.

König (ubler Laune). Sie wählen Ihre Zeit schlecht, Du Barry! Ich erwarte die Dauphine.

Bu Barry (gleichgiltig). So! — Die Gefälligkeit alfo! Es handelt sich nämlich um eine goldene Toilette.

Konig. Doch nicht bie von René?

Du Sarry. Dieselbe. Mein ganzes Herz hängt baran! Ich muß sie haben — heute noch — eh' sie mir Jemand vorkauft. Aber ich bin jest nicht bei Kasse. Deghalb wollt' ich Sie ersuchen, Sire, mir zehntausend Louisd'ors vorzusstrecken. Ich zahle sie punktlich zurud.

König (nach einer Keinen Baufe). Ift bas Alles?

Du Barry. Alles.

König. Sonst verlangen Sie nichts? Zehntausend Louisd'ors!

Bu Barry. Es ift eine Rleinigfeit.

Konig. Sie werden nicht einen einzigen Louisd'or bestommen, Madame.

Bu Sarry. Ift mein Frankreich geizig geworden?

König. Rein. Aber vorsichtig. Ich leibe nicht gern an Leute, bie unnöthige Reifen machen. — Wozu kamen Sie hieher?

Bu Barry. Ich kam, um Euere Majestät zu pflegen — König. Spioniren — bas nennen Sie pflegen!

Du Sarry (fortfahrenb). Aber ich fand meine Stelle bes fest. Das Fraulein von Segur -

Ronig. Gine königliche Eleve! Ich fagte Ihnen fcon.

— Noch einmal: warum find Sie hier?

Du Barry. Weil ich mich in Hyeres langweilte.

König. Freilich, freilich! Darum gingen Sie nach Marseille.

Du Barry. Nach Marfeille -

König. Sat's getroffen ? — 3ch bin mit Ihrer Aufs führung außerst unzufrieben, Madame.

Du Barry. Gine Strafpredigt also? Man muß sich in Gebulb fassen. (Sest fic.)

König (tritt zu ihr). Schon häufig hat man mir Dinge von ihnen hinterbracht, die ich nicht glauben wollte, aber diesmal! Meine Nachrichten find zu sicher, die Quelle ist zu lauter. Rechtfertigen Sie sich, wenn Sie können. Auf einem Matrosenball zu tanzen! Mit einem riesigen Sergeant! Sie hören, ich weiß Alles!

Bu Barry (im tragischen Tone). Die Zeit verrinnt — und während wir sprechen, kann's geschehen sein —

König. Gefchehen ? Was?

Au Barry (fteht wieder auf). Der Borkaufer kann kom= men — vielleicht gar eine Borkauferin — die goldene Toi= lette kann für mich verloren sein —

König. Mit Ihrer Toilette! Sie find eine Unverschämte!

Du Barry (bie Augen gegen himmet). Ich mare trostlos, wenn ich sie nicht besitzen follte!

König. Matrofen, ein Sergeant! Sie find eine Meffaline!

Du Sarry. Ist bas eine Beleidigung? Wer war benn die Dame?

Konig. Gehen Sie mir aus ben Augen. Sie werben wieder abreisen. Heute noch. Hören Sie's? Sie reisen.

Du garry (tropig). Mit meinen Bferden nicht.

Konig. Alfo mit ben meinigen.

Bu Barry. Mit meinen Beinen auch nicht.

König (brohenb). Du Barry, Sie troten auf meine Güte — aber nehmen Sie sich in Acht! Bas hält mich ab, Sie zu bestrafen?

Bu garry. Thun Gie's.

König. Auf ber Stelle! Sie in die Baftille zu schiden! Du Barry. Sie hatten nicht ben Muth!

König. Nicht ben Muth! Wir wollen gleich sehen. Wo ift Chablonnes? Geschwinde, eine Feber, ich unterzeichne ben Befehl.

# Fünfte Scene. Borige. Chablonnes.

Chablonnes (eitig). Sire — die Gräfin war nirgends zu finden — Da ist sie ja!

König (nach einer Reinen Paule). Baron Chablonnes! Ift das Decret schon ausgefertigt, womit ich das Fräulein von Segur zum Hoffräulein der Dauphine ernenne?

Chablonnes. Noch nicht, Majeftat.

Konig. So bringen Sie die Sache in Ordnung. (Wintt ihm ju gehen.)

Du Sarry. Bleiben Sie, Baron! — Seine Majeftat haben Ihnen noch einen zweiten Befehl zu ertheilen, bent' ich!

König (hisig). Allerdings! Ganz gewiß! Bereiten Sie auch einen Berhaftsbefehl vor, Chablonnes — ein Schreiben an den Gouverneur der Bastille. Ich will eine gewisse Persfon seiner Obhut empfehlen — seiner strengsten Strenge.

Chablonnes (blidt abwechselnd auf den König und die Du Barry). Einen Berhaftsbefehl, Sire?

König. Der Name bleibt einstweilen unausgefüllt. (Winkt ihm zu gehen.)

Chablonnes (topffduttelnb ab jur Seite rechts).

## Sechfte Scene.

Gräfin Du Barry. Der Rönig.

Du Barry. Sie wollen einen Berhaftsbefehl aussertigen lassen, Sire? Baron Chablonnes kann sich die Mühe ersparen. (Zieht ein Blant hervor.) Hier ist ein Blanquett, schon mit dem Namen Eurer Majestät im Borhinein versehen — für dringende Fälle. Ich danke das kostbare Geschenk Ihrer Gnade — es ist seit Jahren in meinem Besit — allein ich weiß nichts damit anzusangen. Bollen Sie es benutzen, Sire? Auch gegen mich! Hier ist die leere Stelle für den Namen der armen Du Barry.

König. Wie kommen Sie zu bem Ding? Geben Sie her! Es dient zu Nichts. Derlei darf nicht mehr vorkommen. Die Parlamente schreien ohnehin Zeter über mich. (Rach einer Neinen Pause.) Run, Gräfin, Sie wollen sich nicht entschuldigen?

Du Karry. Was hilfts? Man wird mir nicht glausben. Ihre Nachrichten sind zu sicher, die Quelle ist zu lauter! — Bon der Blondine, nicht wahr?

König (überhörenb). Sie waren also nicht in Marseille? Du Barry. Uch, gehen Sie ! (Wenbet fich weg.)

König (witt du ihr). Sie waren nicht bort? Sagen Sie nein — und ich will's glauben. — Sie waren nicht bort?

Bu Barry (nach einer Meinen Bause). Ich war bort — König. Also boch!

Du Sarry. Um meine Familie zu besuchen, meine burgerlichen Anverwandten. Sie wissen, eine Baubernier ist in Marseille mit einem Schiffsrheder verheirathet.

König. In der That! Nun erinnere ich mich! (Tritt näs fer.) Aber der Sergeant?

Du Barry. Im Hause bes Schiffschebers gab's ein großes Fest. Eine meiner Cousinen stand eben auf bem Bunkte, sich mit dem tapfersten und längsten Sergeanten von den stets siegreichen Truppen Eurer Wajestät zu verdinden — riesig, wie Sie die Gnade hatten, sich auszudrücken — man dat mich zur Hochzeit. Ich schäme mich meiner Abstunft nicht. Auch lockte mich das Abenteuer. Während ich in Hodres für krank galt und mein Zimmer sorgsam bewachen ließ, segelte ich lustig nach Warseille.

König. Das sind nun Ihre Possen! — Aber Sie tanzten mit bem Sergeanten?

Du Sarry. Mit bem Bräutigam meiner Base? Das versteht sich! Und wie ich nichts Halbes thue — auch mit ben Matrosen, ber Reihe nach. Ich bestritt die Kosten für bie Hochzeit, für die ganze Festlichkeit. Derlei kommt nicht wieder. Die guten Leute werden ihr Leben lang bavon zu

sprechen haben! Wie froh sie waren, wie glücklich! Wie sie Euere Majestät leben ließen, ben Herrn Dauphin — die Frau Dauphine — und auch mich! Wie sie mir das Kleid kussen wollten, die Hände — aber ich reichte ihnen den Mund. Sie waren selig, daß ich nicht stolz und vornehm that. Nehme mir's übel, wer so etwas nicht versteht, nicht sühlt! Ich ziehe das heitere Fest in Marseille allen unsern Hösseichteiten und Ceremonien vor — die Erinnerung daran wird mir unvergeßlich bleiben! Nur Eines trübte meine Freude — daß Sie nicht zugegen sein konneten, Sire.

König. Sie erzählen so lebhaft, so natürlich, Gräfin — man muß Ihnen fast Glauben schenken — ich will Ihnen glauben, Alles glauben —

Du Sarry. Das heißt eigentlich, Sie wollen es nicht? König. Muß ich nicht? Kann ich armer franker Mann jeben Ihrer Schritte überwachen? Aber ich will Frieden hier am Hofe haben, ich will keine fauern Gesichter sehen.

Bu Sarry. Freilich! Nur die fugen Mienen des Frau- leins von Segur!

König. Nehmen Sie Bernunft an, Gräfin. Was kummert mich die Ségur! Was kümmert sie sich um mich! Aber sie ist der Liebling der Dauphine — es gibt ein Gerede am ganzen Hose. — Sie müssen sich mit dem Mädchen aussöhnen, liebe Du Barry.

Du Sarry. Mit ber Segur! Sie ift die Richte meiner unbersöhnlichen Feindin.

Konig. Nun wohl! Die Tante geb' ich Ihnen Preis.

Bu garry. Ift das Ihre ganze Gerechtigkeit, Sire? Ihre ganze Klugheit? Wiffen Sie benn gar nicht, was um

Sie vorgeht? Soll ich es sein, die Ihnen die Augen öffnet? Es ist zulest meine Pflicht — aber ich thu' es ungern.

König. Was ist benn vorgefallen? Sie machen, als handelte sich's um ein Complot.

Bu Sarry. Man kann's anders nennen — aber es ift Ein's.

König (idergend). Man will mir wohl gar an's Leben! Du Barry. Mehr! An den Thron.

König. Wollen Sie die Pompadour spielen, Du Barrn? Sie haben sich nie in die eigentliche Politik mischen wollen — ich liebte Sie darum. Die politischen Weiber haben mir genug Galle gemacht.

Du Barry. Kann ich bafür, wenn man mir die Ehre anthut, mich für die Ursache ber schlechten Regierung Guerer Majestät zu halten?

König. Schlechte Regierung! Man meint ben Minister Aiguillon.

Bu Barry. Den will man eben weg haben.

König. Ich weiß — aber ich will ihn behalten. (Sest fic.)

Du Barry (tritt zu ihm.) Es soll mich freuen, wenn er bleibt, und ich werbe mich nicht betrüben, wenn er geht. Nennt man das sich in die Politik mischen? Ich bin nicht ehrgeizig, nicht rachsüchtig — hab' ich das Blanquett benützt? Rurz, ich bin nicht politisch. Ich bin ein munteres, harmloses Ding, das gern in den Tag lebt. Die Pamphletisten behaupten, ich ruinire den Staat durch meine Berschwendung. Die Pamphletisten sind arme Schlucker und dumme Teusel. Bin ich eine Berschwenderin — man lege mir Zügel an! Ist's nöthig, sich einzuschränken — von

Herzen gern! Brauchen Sie, braucht ber Staat mein bischen Gold, mein weniges Geschmeide — (macht das Collier
vom Halse los und legt es auf den Lisch). Da ist es. Ich geb' es
hin, ohne eine Miene zu verziehen, und ohne so viel Wesens
baraus zu machen, wie ihrer Zeit die tugendprunkende Agnes
Sorel. Sie sehen, daß ich auch in der Geschichte bewandert
bin — nur wer die Messaline ist, das weiß ich nicht —
will's auch nicht wissen! — Da liegen die Brillanten! Was
kümmert mich der Tand? Aber keine sauren Gesichter will
ich sehen — in dem Punkte din ich wie mein König — ein
paar hübsche Kleider, einen mäßigen Tisch, einige gute
Freunde — sonst brauch' ich nichts, um immer guter Laune
zu sein, um jeden Tag, jede Stunde auszurusen: Es lebe
Frankreich!

König. Es lebe Frankreich, (Biebt fie ju fic.) Wie oft riefen Sie das bei unfern frohlichen Abendsesten!

**Du Sarry** (fist zu ihm). Im Kreise guter Freunde! Auch der Herzog von Aiguillon war dabei —

König. Den man mir jetzt verleiden will. — (Seufzend.) Es lebe Frankreich! Damit meinten Sie mich — Frankreich war ich!

Du garry. Und find es noch!

König. Bielleicht nicht lange mehr! — Die Abendfeste haben aufgehört —

Du Barry. Wir laffen fle wieber anfangen.

König. Umsonst! Wo ist ihr früherer Reiz? Wo bie heitere Laune? Selbst ber Appetit fehlt — — ich glaube, ich bin boch ernstlich krank, Jeannette!

Du Barry (fühlt feinen Bule). Bah! Sie haben kein Fieber

König. Richt? Wirklich nicht?

Du Sarry. Keine Spur. Ein etwas bewegter Puls — ber Appetit wird auch wieder kommen. Alles wird gut gehen, und wir werden wieder rufen, wie ehemals: Es lebe Frankreich!

**König**. Sie find eine eigene Frau, Jeannette! Niemand versteht die Kunst, mir frohen Muth zu machen, besser als Sie. Wenn Sie nur immer wollten!

Du Barry. Ich will's ja! Und ich fam noch zurecht, Ihnen das Leben zu retten, Sire, und den Thron.

König (guter Laune). Das Complot! Aha! Was ift's mit dem?

Du Karry. Das Complot ist die Marquise von Dillon, und die Marquise und ihre Nichte sind das Complot.

König. Wieder die Weiber! (Steht auf.) Die kleine Prüde alfo! Die Tugendheldin! — Haft Du Beweise?

Du Barry (die gleichfalls aufgestanden). Gi was! Ich bin kein Advocat. Ich diene meinem Ludwig und kummere mich um weiter nichts. Ich sehre ihn seine Feinde kennen — bessonders seine Feindinnen. Will er mir nicht glauben, so ist das seine Sache! Die Hauptsache aber ist, daß die politische Marquise ihre unschuldige Agnese an meine Stelle bringen wollte.

König. Das Mabchen hatte bie Absicht -? Wo ben- fen Sie hin?

Du Barry. Die Kleine weiß von nichts — ich will's glauben. Sie ist unschuldig — sonst ware sie nicht gestern wie eine wilbe Kate auf mich los gefahren.

Konig (bazwischen). Auch auf Sie?

Du Karry. Auch auf Eure Majestät? — Kurz, die Tante ist die eigentliche Berschwörerin, d'rum hat sie auch das Pamphlet drucken lassen.

König (rafd). Das Pamphlet? Welches Pamphlet?

Du Barry. Das lette, bas uns Beide fo tüchtig ab- fangelt.

König. Und wer hat's gefchrieben?

Bu Barry. Der Secretar ber Marquise, — Herr Grégoire, ein verborb'ner Baccalaureus. 's ist ja stabts fundig!

König. Stadtkundig! Und mein Polizei-Minister, ber ben Autor nicht aussindig machen kann! (Geht auf und ab.)

Bu Karry (folgt ism). Bielleicht will er's nicht! Mit ber Marquise verdirbt's keiner gern! Sie spinnt ihre Fäden am Hof der Dauphine, sie will den österreichisch gesinnten Choiseul wieder an's Ruder bringen, sie stedt mit den Herren vom Parlament unter Einer Decke, auch mit unsern übrigen Wißsvergnügten, wie der junge Roailles —

König. Die Thoren! Was wollen fie benn eigentlich?

Bu Barry. Reformen, wie sie's nennen. Und bei den Finanzen muffe es anfangen, behaupten sie, — d'rum muffe man die Generalstaaten einberufen.

**König** (lebhaft). Die Generalstaaten! Das wäre die Revolution —

Bu Sarry (natv). Je nun! Wenn's fein muß — König (lacht). Sein muß? Eine Revolution!

Du Karry. Was weiß ich! Ich versteh' nichts von Politik, und mische mich nicht d'rein — aber Ein's weiß ich: Regiert der Herzog von Aiguillon wirklich schlecht, so muß er es entweder besser machen, oder man jagt ihn fort und nimmt einen Andern — es gibt ihrer genug! Und wenn ich ber König Ludwig XV. wäre, so macht' ich die Reformen vielleicht selbst, damit das Schwatzen ein Ende nähme — dann aber packt ich einen Jeden beim Kopf, der sich noch weiter muchte — und damit Holla! Das ist nur meine unvorgreisliche Meinung, denn ich heiße Jeannette Bauber- nier, din die bekannte Lustigmacherin Seiner Majestät, und mische mich durchaus nicht in die Volitik.

König (finnend). Wenn es anginge — aber es geht nicht — geht nicht! Der Dauphin mag sehen, wie er d'raus kommt —

Ou Garry (Reat fic vor ihn, brouig). Wir haben also keine Revolution?

König. Du bist ein Närrchen! (Reicht ihr die Sand). Sind Sie noch nicht mit mir ausgesöhnt, Gräfin?

Du Sarry (füßt seine Sand). Hat mir Ludwig verziehen? Ich war heute recht wie ein unartiges Kind —

König. Ein Kind sind Sie immer! — Da liegt Ihr Collier. Nehmen Sie's zurück. Warten Sie, ich will es selbst an den schönen Hals befestigen. (Sest sich, sie kniet zu ihm.) Halten Sie ruhig! So. — Sie sind heute göttlich, Grässin! — Aber die goldene Toilette, mein Kind —

Du Sarry (noch immer knieend). Es war eine Thorheit! Ich benke längst nicht mehr d'ran.

König. Rein, nein! Sie sollen sie haben. (Tidisch.) Zwar — ich kenne noch Jemand, ber sehnlichst barnach verlangt, bem ich sie habe schenken wollen.

Du Barry. Jemand, ber im Besitz gewisser lauterer Duellen ist — nicht? Da — muß ich freilich zurucksfteben!

König. Schelmin! Sie erräth Alles. Bu Barry. Alles — nur Ein's nicht. König. Was benn?

Du Sarry (idmeidelnd). Auf welche Beise Sie die politische Marquise und die grobe Agnese strafen wollen, und ber armen Du Barry zu ihrem Recht verhelfen.

König. Sie muß ihren Billen burchsetzen! — Sind Sie zufrieden, wenn die Dauphine Sie morgen an ihrem Hof empfängt?

Du Sarry. Das ist längst mein sehnlichster Wunsch! Aber sie wird's bleiben lassen.

König. Lassen Sie das meine Sorge sein. Ich habe sie jetzt in der Hand. (In ihrem Andlick.) Wie Ihre Augen glänzen, Jeannette! Die weiße Stirne — das dunkle Haar — — (Rleine Pause.)

#### Siebente Scene.

Borige. Chablonnes (ein Blatt in ber Sand, tritt ein und will fich wieber jurudziehen).

König (fteht tangsam auf). Bleiben Sie, Chablonnes! — Bas bringen Sie ba?

Chablonnes. Den Berhafts-Befehl, Sire -

König. Es ist nicht mehr nöthig. — Die Gräfin erhält einen Bon für zehntausend Louisd'ors. Auf den Staatsschatz anzuweisen. Es ist ein Darlehen, Chablonnes. Machen Sie billige Termine. (Scherzend zur Du Barry.) Sie werden sie doch ordentlich einhalten, Gräfin?

Du Barry (verfteut ernfthaft, auf feinen Ton eingebend). Genau, Sire - wie immer.

König (1acht). Wie immer! Nun, bas ist recht. Weil Sie bisher so exact waren, so mag Baron Chablonnes biesmal burch die Finger sehen.

Chablonnes (für fich). Diesmal! Wie immer!

König (ber ericopft icheint). Und jett, liebe Grafin -

Bu Barry (bie ihn beobachtet). Ich foll mich zurüdziehen, Gire?

König. Ja, liebe Jeannette. Ich will erst den Hof empfangen — die Dauphine — dann bei Zeiten zu Bette gehen. — Mir slimmert's ein wenig vor den Augen. Ich hoffe Sie morgen beim Lever recht wohl und heiter zu sehen.

Du Barry. Wie ich Gure Majestät. — Run benn — auf Wiedersehen, Sire! (Bögernd ab nach dem Balton.)

König (ihr nachblidend). Wie leicht fie schreitet! Wer da nach könnte, Chablonnes! (Fühlt verstohlen ben Puls, für sich.) Kein Fieber, sagte sie — aber es kommt mir doch so vor.

Du Barry (bie langfam gurudtehrte). Gire -

Konig (wie erfreut, ihr entgegen). Grafin! Sie tommen gurud?

Bu Barry. Mir war's, als riefen mich Eure Majeftat —

König. Ich rief nicht — aber es rief in mir. (Berührt ihr Haupt.) Bitten Sie ben Himmel um meine Genefung, Du Barry! Wenn ich sterbe, sind Sie verloren.

Du Barry (betroffen). Welche buftere Gedanken, Sire! König. Wir wollen sie nicht aufkommen lassen. — Gehen Sie jest —

Du Karry (zögernd). Wenn ich Sie pflegen dürfte, Sire —

König (sanft). Ich brauche keine Pflege. Gehen Sie, liebe Gräfin — gehen Sie.

Du Barry. Nach bem Befehl Eurer Majestät. (Leise zu Chablonnes.) Ich bleibe in der Rähe, Chablonnes — es läßt mich nicht fort. (Geht auf den König zu, ergreift seine Hand.) Gute Nacht, mein Frankreich! (Rasa ab über den Balton.)

## Achte Scene.

Rönig. Chablonnes.

Konig (fühlt wieder ben Buls, nach einer Baufe). Es ist so dumpf hier. Deffnen Sie die Fenster, Chablonnes. (Die Fenster werden geöffnet, durch welche man in den Garten blidt.) Ein herrlicher Frühlings-Abend! (Sest fich in den Armfluhl, dem Garten jugewendet.) Den wiedielten haben wir heute?

Chablonnes (tritt ju ihm). Den neunten Mai, Sire.

König. Es buftet kostbar aus bem Garten herauf! Und bie Abendsonne scheint noch so warm —

Chablonnes. Aber die Luft ift etwas kuhl, Majestät. Gleich sieben. (Forsat in seiner Miene.) Eure Majestät haben sich heute angestrengt — Sie follten balb zur Ruhe gehen, Sire.

König. Das will ich auch. Gleich nach bem Empfang. Chamilly foll bann kommen, mich auskleiben. — Wie alt find Sie, Chablonnes?

Chablonnes. Ich gable um zehn Jahre mehr, als Euer Majestät.

König. Sie sind ja ein Methusalem! Und noch vollkommen rüstig! — Kommt Ihnen das Stehen nicht sauer an?

Chablonnes. Ich bin's gewohnt.

König. 's ist wahr! Sie haben kein sitzendes Amt. Ihr Bater war auch Ceremonienmeister?

Chablonnes. Und mein Großbater, Gire.

König. Da hab' ich's besser. Ich bin ein König, wie mein Großvater. Wir Könige sitzen immer. (Rach einer Bause.) Was meinen Sie wohl? Der Dauphin wird nie so beliebt werden, wie ich's in meiner Jugend war! Wir waren boch ein anderes Geschlecht! Was halten Sie vom Dauphin, Chablonnes?

Chablonnes. Seine königliche Hoheit find ein Herr von ausgezeichneten Eigenschaften, von vielen Gaben —

König. Er hat Begabung zu Mancherlei. Rur bas Feuer fehlt, bas Blut! Kurz, bas Beste.

Chablonnes. Richt ein Jeder ift zum Herrschen gebosren, zum Herrn —

König. Aber die Menschen brauchen einen Herrn, Chablonnes — nur Einen — sonst können sie leicht ihrer zu viele bekommen! Lassen wir's! (Steht langsam auf, die Hand auf die Stuhlsehne gestüht.) Meine Vorsahren haben die Macht und Gewalt des wilden Abels gebrochen — mein Großvater und ich die der Parlamente — was bleibt noch übrig? Der so genannte dritte Stand! Das ist eine blinde Masse, die man nicht zu schenen braucht — aber man muß sie beschäftisgen. Die Franzosen sind eine kriegerische Nation — sie müssen immer etwas zu erobern haben — dann geht's! (Wacht ein paar Schritte vorwärts, seurig.) Wenn ich des Dauphin Jahre hätte, Chablonnes, wenn ich mich noch Einmal an die Spite einer Armee stellen könnte —

Chablonnes. Euer Majestät erhitzen fich — Bauern feld. Gesammelte Schriften. VI. Bb. 8

König. In der That — (fühlt wieder den Puls). Sie haben Recht. — Ist das ein Leben, was wir da führen, Alter? Ach, es ist doch schön, wenn man kräftig ist und jung! Jung — oder wenigstens gesund — oder auch ein wenig krank — wenn man nur lebt! Leben muß man, Chablonnes! (Aengstich.) Leben! Um jeden Preis. — Die Gräsin soll doch morgen wieder abreisen — ihre Nähe regt mich auf. Ich muß im Geleise bleiben. — Aber Alles wird noch gut werden — nicht wahr Chablonnes? Wir werden wieder rusen: Es lebe Frankr — (knickt zusammen.)

Chablonnes (will ihn unterftühen). Mein Gott, Sire — König (richtet fic rass auf). Was ist denn? — Es ist nichts. Zurück, Chablonnes! (Stößt ihn weg.) Was erschrecken Sie mich? Ich will nur in mein Cabinet — nur in mein Cabinet — (bleibt ftehen). Da kommt ja Chamilly! Was bringt er denn?

Chablonnes (ber im hintergrunde mit dem Rammerdiener gefprocen). Der Hofftaat, Majestät —

Ronig. But, gut! Rur herein -

#### Reunte Scene.

Borige. herren und Damen (aus dem hintergrunde). Dann bie Dauphine. Abele. Der Bicomte.

Chablonnes (anmelbend). Ihre königliche Hoheit, die Frau Dauphine von Frankreich.

Bauphine (mit ben uebrigen vortretend). Majestät — König. Guten Abend, liebe Tochter!

Dauphine. 3ch tomme, Sire, um für die Gnade zu banten, welche Eure Majestät dem Fraulein von Segur erweisen wollen, und wodurch zum Theil die Krantung

vergütet wird, die meine junge Freundin zu erdulden hatte.

König (nach einer Meinen Bause). Bon welcher Krantung ift die Rebe, Frau Dauphine? Bon welcher Gnade?

Bauphine (wie betreten). Bon welcher Gnabe, Sire?

König (führt sie nach dem Bordergrund, während die Uebrigen zurücktreten, halblaut). Sie sagten vorhin: Ihre Freundin. Ist's meine Schuld, Dauphine, daß Ihre Freunde des Königs Feinde sind?

Dauphine. Des Königs Feinde?

König. So sagt' ich. Fragen Sie die Marquise von Dillon — fragen Sie Ihren Vicomte von Noailles. — Ich bin einem Complot auf die Spur gekommen, dessen Fäben sich am Hose des Dauphin zu verlieren scheinen. (Bewegung der Dauphine.) Ich will die Sache nicht entdeckt haben — aber Dienst gegen Dienst, Dauphine! Die Gräfin Du Barrh ist zurück, sie hat sich gerechtsertigt — sie steht meinem Herzen näher als je. Wird die Dauphine von Frankreich sich jetzt herbei lassen, die Gräfin an ihrem Hose zu empfangen?

**Bauphine.** Jeannette Baubernier? (Mit Stolz.) Um Bergebung, Majestät! Meine Mutter heißt: Maria Theresia!

König (gereizt). Sie wollen keinen Frieden? Sei's benn! (Laut.) Baron Chablonnes! Sie werben den Secretär der Marquise von Dillon in die Bastille schicken; Sie werden der Marquise selbst verkündigen, daß sie mein Hossager, so wie das der Frau Dauphine für immer zu meiden hat.

Adele (halb jum Bicomte). Meine Tante?

Bauphine (ergreift Abelen's Sanb). Und biefes Mabchen, Sire?

König (nach einer Reinen Baufe). Ift die Nichte der Marsquife. Das Urtheil trifft auch fie.

Bauphine (läßt Abelens Sand los). Auch fie -

Bicomte (vortretenb, halb für fich). Auch fie! (Fluftern unter ben hofleuten.)

Adele (tritt jum könig, mit Ruhe). Mich, Majeftat? Und meine Schulb?

König (ohne aufzusehen). Ihre Schuld?

Bicomte (zwifden ben Bahnen). Ihre Unfchuld!

Konig (wendet fic rafd ju ihm). Wer fpricht hier?

Dauphine (eben fo, gornig). Bicomte!

Adele (tritt bagmifchen, wie bittenb). Sobeit -

König (nach einer Baufe, jur Dauphine). Es kömmt Ihnen zu, Ihren Diener zu bestrafen, Madame.

Bauphine. Wir find am Hofe des Königs, Sire.

Konig (wieder nach einer Bause, mit Burbe). Am Hofe bes Königs! Sie mahnen zur rechten Zeit, Frau Dauphine! (Stark.) Der Dauphin ist König nach mir — weil es bem Himmel gesiel, mir meinen Sohn zu nehmen, allein ich war es vor ihm, ich bin es noch, ich will es bleiben, so lange ich bin! Das ist mein Wille! Noch sitze ich auf dem Thron und kein Anderer. (Entläßt mit einer Handbewegung die Hosseute, die sich gänzlich zurückziehen.)

## Behnte Scene.

Ronig. Dauphine. Abele. Bicomte. Chablonnes. Gräfin Du Barry (ericheint auf bem Balton). Später Chamilly.

König. Bicomte von Noailles! Sie haben die Ehrsfurcht gegen den König vergessen — gegen das Königthum. Wehe Ihnen — weh' Euch Allen! Ihr untergrabt den Thron, den Ihr stützen solltet — Ihr selbst öffnet den Absgrund, der uns vielleicht verschlingen wird — Euch gewiß! (Rach und nach erschöpft.) Das sind Ihre Freunde, Dauphine — die Euch verderben werden — und sich mit Euch. (Wie nach einer Stütze suchend.) Wo ist Chamilly? Ihren Arm, Chablonnes —

Bauphine (rafd naber tretenb). Der Rönig wantt -

König. Es ist nichts — eine kleine Schwäche — es wird vorliber gehen. (Da fic auch Chamilly genähert hat.) Ich kann schon allein gehen, Chamilly — ich brauche nur Ihren Arm — (Nammert fic an). Ihren Arm — nichts als Ihren Arm — feht, das ist ein König! (Schaubernd.) Das war ein König! — Keine Blumen mehr, keine Gloden! Gute Nacht, Frankreich! (Sinkt in Chablonnes' und Chamilly's Arme, die ihn in das Zimmer rechts führen.)

Pauphine. Mein König! Mein Bater — (folgt ihnen.) Bu Barry (auf dem Batton, für fich). Ich bin verloren mein Reich ist aus.

# Gilfte Scene.

Abele. Bicomte. Du Barry (auf bem Balton). Dann bie Dauphine. Bulest Chablonnes.

Adele (eilt auf bem Bicomte zu). Bicomte! Bas haben Sie gethan?

Vicomte. Mich befreit, Abele — und Sie mit mir! Der große Moment ist gekommen! Ein neues Leben beginnt wollen Sie es mit mir theilen?

Die Bauphine (tritt auf, bleich und entftellt).

Adele (tritt zu ihr, wie auch ber Bicomte). Die Dauphine! Hoheit —

Dauphine (neht Beibe an, nach einer Baufe). Was wollt Ihr von mir? Die Lilien Frankreichs verwandeln sich in Todtenblumen — sei's! Ich trete meinem Schicksale enigegen — und wenn es mich zermalmen sollte — ruhig, sest und kühn, wie's einer Fürstin ziemt. — Ich habe keine Freunde — brauche keine. Ich bin einsam und allein — ich will es bleiben. Geht!

Chablonnes (tritt auf).

Bauphine (gefaßt). Baron Chablonnes! Was bringen Sie?

Chablonnes (gebeugt). Seine Gnaden, der Herr Erzbischof befinden sich bei dem hohen Kranken. Die heilige Ceremonie wird beginnen.

Bauphine. Ich werde ihr beiwohnen. — Was fagen die Aerzte, Baron?

Chablonnes (weift flumm nach ber untergehenden Sonne).

Bauphine (erfdüttert). Schon fo balb?

Chablonnes. Morgen find Sie Königin von Frankreich! Bu Barry (verhült bas Geficht).

Dauphine (nach einer Baufe). Rönigin! (Bum Bicomte und Abelen.) Seib glücklich! (Bum Geben gewendet, wahrend die Uebrigen in paffender Gruppe fieben.)

 $\infty$ 

# Franz von Sickingen.

# Schanspiel in vier Acten.

(Bum erften Male bargeftellt auf bem hofburgtheater am 7. Februar 1850.)

# Berfonen.

Frang von Bickingen. Juffine. Bilden Lord. Stephan von Belmftatt. Jobft Landichaden von Steinach. Dietrich von Gemmingen. Georg von Bach. Sans von flörsheim. Balthafar Blör. Jäcklein. Richard von Greifenklan. Gerlach von Afenburg. Blakus. finbert. Der Burgermeifter von Trier. Martin Luther. Joft Frit. haus flux. Ein Duppenspieler. Dickelbäring. Erfler Bweiter Burger in Trier. Dritter Ein Mädden. Erfter Baner. Bweiter Ein Reichshold.

Ritter, Landstnechte, Rathsherren, Gefolge bes Churfürften von Erier, Zigeuner, Burger, Bauern.

Die handlung spielt auf ben Burgen Sidingen's und in und bei Trier, im Jahre 1523.

# Erster Mct.

(Auf der Ebernburg. Waffensaal. In der Mitte im Hintergrunde ein großer Erfer mit sarbigen Doppelsenstern, zu beiden Seiten Thüren. Im Bordergrunde rechts und links Seitenthüren. Ritzterbilder in Lebensgröße an den getäselten Wänden, darunter das Ulrich's von Hutten, welcher in der einen Hand das Schwert, in der andern die Bibel hält. Rechts im Bordergrunde ein Schreibtisch und Stuhl, links ein Armsessel. An den Wänden steinerne Sitze angebracht.)

## Erfte Scene.

Balthafar Slör (fitt am Tische rechts und fcreibt). Frang von Sidingen (tommt burch bie Seitenthure links, im hausgewanb).

Sickingen. Run, mein Slör! Haft Du den Fehdebrief 'gen Trier aufgesett?

Stor (fteht auf). Ja, Herr. (Reicht ihm bas Blatt.)

Sickingen (lieft flüchtig). '8 ist gut. Laß die Abschrift besorgen. Auch die Manisest' an die Bürgerschaft, an's Land. Wir werden sie brauchen — vielleicht heut' noch.

Slor. Heut noch?

1

Sickingen (geht auf und ab, wie mit fich beschäftigt). Wenn's bem hutten nur gelingt! Wenn Luther fich nicht weigert!

Rlor (folgt ihm). So sehen wir ben herrn Doctor auch wieber hier auf ber Ebernburg?

Sickingen. 3ch hoff's.

Rlor. Sammt Euerem Freunde bort, Ulrich von Hutsten? (Weift nach ber Banb.) Dem Dichter und Spötter!

Sickingen (1acht). Mein guter Uli! Sie haffen ihn! weil er Einfälle hat. — Wenn nur ber Luther zusagt!

Stor. Der Herr Doctor wird nicht kommen. Er ift zu vorsichtig.

Sickingen. Wir wollen's erwarten. Bin ich boch gerüftet — so ober so. — Was zögerst Du, Balthasar?

Rlor. Ich möcht' Euch warnen, Sidingen! Ihr habt's mit einem Bischof! Die Herren reichen weit aus.

Sickingen. Ich reich' nicht minder. Auch gilt's einen Freund und gerechten Schut! Die Herren in Trier haben dem Hilchen Lorch sein Eigenthum weg genommen. Du hast's ja geschrieben!

Rior. Dem Hilchen Lorch! Der ehrliche alte Gesell. Ist bas ber Hahn, um ben man tanzt? Ich mein' immer, Ihr wollt an die Fürsten langen und gnäbigen herren!

Sickingen. Und wenn ich's wollt'? Gie verdienen's langft!

Slor. Der Kaiser meint's auch — und kann er's zwingen? Ihr seib nur Einer — wie der Kaiser. Der Herren gibts gar viel! Man mag's nicht andern — so schickt man sich d'rein. Sapiens dominabitur astris!

Sickingen (wie beifauig). Der Weise mag ben Gestirnen herrschen. Der Spruch klingt fein. (Munter.) Run, ich hab' einen guten Stern! Du weißt's ja! Mein Horoskop weist auf Glück und Glanz. — Geh' jest, mein Slör! Mach'

Alles zurecht. Und hab' nur keine Sorg' um mich! Dein Franciscus hat sich surgesehn! (Lächelnd, Nopft ihm auf die Schulter.) Sapiens dominabitur astris.

Slor. Ich hoff', Ihr bereut's nicht. (Ab, im hintergrunde rechts.)

### 3 meite Scene.

Sidingen (allein). Dann Juftine.

Sichingen (fieht bem Abgehenden topffduttelnd nach und geht bann ein baar Schritte auf und ab).

Juftine (burch ben hintergrund lints haftig eintretend, mit Müge und gurudgefclagenem Schleier). Bruber —

Sickingen (ihr entgegen). Juftine! Meine Schwester — meine Tochter! Kommst vom Dorf herauf? Haft den Kransten nachgeseh'n, den Armen? (Da Justine mit dem Kopf bejaht.) Nun, das ift brav! (Seht sich auf den Armstuhl, zieht Justinen zu sich.) Aber was fehlt Dir denn? Siehst ja völlig verstört aus!

Justine (famer athmend). Ja, Bruder — ber Mensch hatte mich auch auf ben Tod erschreckt.

Sickingen. Der Menfch? Welcher Menfch?

Justine. Ich kenn' ihn nicht — tritt mir Einer in ben Weg — sah aus halb wie 'n Bauer, halb wie 'n Phantasi — schaut' mir keck in's Gesicht, mit so dunkeln, rollenden Augen — es graute mir vor ihm — d'rauf wollt' er meine Hand ersassen — oder schien's mir nur so — kurz, mich überlief's wie Feuer, und ich rannt' sast athemlos dem Schloß zu.

Sickingen. So erschreckt! Weil Einer Deine Hand erfaßt? 's ist sonst nicht Deine Art.

Juftine. Ich fürcht' mich nicht vor mein's Gleichen. Aber ich fagte Dir's oft: Du kennst unf're Bauern nicht — und was sie für Reben führen! Höre, Bruber! Wenn's in ben Krieg geht, biesmal bleib' ich nicht baheim.

Bickingen. Bift Du wohl Hug?

Justine. Das Landvolf wird schwierig — wie sollen wir ihnen wehren? Haben sie nicht bem Germersheim die Burg anzünden wollen, wie er sern war? Die Frau hatte sast den Tod von dem Schreck, da sie im Wochenbett lag. — Nein, Bruder! Ich zieh' mit Dir in's Lager. Unter Reisigen, unter Rittern ist mir wohl — da ist man wenigstens sicher.

Sickingen. Unter Rittern? (Steht auf.) Run fieh! Und boch ift Reiner, ben Du zu Deinem Ritter machen willft, fo Biele fich's wunschen.

Juftine (ble nach und nach ihres Schredens vergist). Warum, Bruder? Willft Du mich los haben?

Sickingen. Es ist nicht das! Aber ein Beib, das nicht liebt — 's bleibt immer eine Unnatur.

Justine. Lieb' ich nicht Dich? Und gleicht Dir Einer? Berschaff' mir einen andern Sidingen, und ich lag' den da laufen — (11ebton ihn). Den murrischen, verdrießlichen!

Sickingen. Schwätzerin! Und was ware denn Hutten! Ift's nicht ein befferer Sickingen? Und — ein jüngerer obendrein.

Juftine. Hutten ift ein Dichter. Auch hat er bie Politik im Ropf wie Du. Da gibt's noch Andere!

Sickingen (aussoricend.) Wie etwa der junge Helmstätt? Justine. Der ist mir zu zierlich. — (Ernsthaft.) Soll ich benn wirklich unter die Haube?

Sickingen. Närrchen! — (Rlopft ihr auf die Bange.) '8 ift nur, daß man den Weg sieht. — Bin ich nicht Dein Bormund? Muß für Dich forgen, für Deine Zukunft?

Justine (nicht naiv). Ich brauch' noch lang' keine Zukunft. Sieh', ich bin jung und fröhlich, — laß mich's eine Weile sein. Die Hausfrau'n, die ich kenn', sind Alle so ernsthaft, so respectirlich! Und dann — ich bin eitel auf Dich. Wie wir in Nürnberg waren, auf'm Reichstag, und ich mit Dir über die Straße ging — "da geht der Sickingen!" hieß es. "Und das ist seine Schwester", slüstert' ein Anderer. Ich spreizte mich wie ein Pfau.

Sickingen. Du bift findifch.

Justine. Mag sein! Ich mag's gern, wenn die Leut' hinter uns d'rein flüstern: Die Schwester des Sickingen! Das klingt nach etwas. (Wit Geringschabung.) Wer müßte mich heimführen, daß es hieß: Die Frau des — des — des Delmstätt etwa? Ich blieb' doch immer die Schwester des Sickingen.

Sickingen. Dank für die gute Meinung. Aber ich fagt' es immer: meine Schwester ist gar kein Weib wie die übrisgen, so artlich der Spuk sich ausnimmt.

Justine. Das fagte ein Anderer auch — Sickingen. Gin Underer? Wer benn?

Juftine. Dein guter Freund -

Sickingen. Der Butten ?

Sustine. Er nannt' mich ein Zauberweib. Das sind seine Bossen! Wir saßen im Schloßgarten — 's war helle Mondenacht — ich erzählt' ihm, daß mich der Bollmond so anlock', besonders wenn er auf's Wasser schien', und daß es mich da oft aus dem Bette trieb' und in's Freie. — "Zum Wasser?"

fagt' er d'rauf, "das macht, Ihr seid ein Nixlein" — — aber Du hörst nicht.

Bickingen. Sprich nur! 3ch meint', es tame wer.

Juftine. Wir scherzten und lachten b'rüber und er neckt' mich später mit bem Helmstätt und bem und Jenem, und daß ich gar nichts von Minne wissen wollt'! "'s ist eitel Tand!" rief ich aus, "mich verlangt's nicht barnach." — "Tand?" sagt' er plöglich mit seiner vollen tönenden Stimm' und sprang auf und preßt' meine Hand — "Du weißt nicht, was Du sprichst! Der Tand kann's Leben kosten, Kind! Glaub' mir's, dem Dichter!" — Ich verstummt' und wußt' nicht, wie er's meint' und warum er mit Einemmal so ernsthaft that, so seierlich —

Sickingen. Ich weiß wohl! Der Ulrich hatt' einst ein Lieb, bas ihm viel Unheil bracht'.

Justine. So mag's wohl sein! Und nun begreif ich's. Aber hab' ich's d'rum entgelten müssen? — "Bist Du auch so ein übermüthig' Zauberweib!" rief er aus, "ein Rix, von ber Art, die den Ritter verlocken, und wie er ihnen folgt, ihn lachend in's Berderben stürzen, in die Untiesen? Gib nur Acht, daß Dir's nicht heimkomm', wie einer Andern, und daß, wenn einmal der Rechte kommt, Du nicht den Räch er an ihm sindest!" — Sein Antlitz glänzte schauerlich bleich im Wondenlicht, als er so sprach, und ich stand zitzernd vor ihm. Und die ganze Racht träumt' ich von nichts als von Rittern, Nixen und Untiesen — und ein Wensch lief immer hinter mir d'rein, der verfolgt' mich und lockt' mich mit freundlichen Worten — aber ich hatt' einen Abscheu vor ihm, denn ich wußt', daß es der Rächer wär'. — — Ich bracht' die bösen Bilder ein paar Tag' nicht aus dem

Þ

١

Ropf und ich konnt's dem Hutten lang nicht verzeih'n, daß er mich so erschreckt.

Sikingen (fast fie am Kinn). Hät's nur geholfen! Aber bas Zauberweib will noch immer nichts von Minne wissen!

### Dritte Scene.

Borige. Jädlein.

Facklein (haftig bie Thur aufreißenb und bie Diener abwehrenb). Nicht sprechen? Zurud, Ihr Bedienten!

Justine (angstlich, faßt Sidingen's Arm). Bruder, das ist ber Mensch —

Sichingen (wendet fic um). Welcher Menich?

Juftine. Der vom Dorf — ber mir in ben Weg trat —

Fäcklein (wie oben). Wer sagt Euch, daß ein Sidingen ben gemeinen Mann nicht anhören will? (Wacht fich mit Gewalt den Eintritt frei.) Zurück, sag' ich! (Schlägt die Thur zu.) Gott zum Gruß, Herr Freiherr von Sickingen!

Sickingen. Holla, Gefell! Was foll der Braus? Was bringst Du Guts? Wer bist Du?

Jaklein. Erlaubt, daß ich Euch erst recht völlig bestrachten mag. — Das ist also ber berühmte Sidingen —

Juftine (bie fich bisher hinter ihrem Bruder hielt, tritt vor). Ja, und das ift feine Schwester, Mensch --

Jaklein (ohne Berwunderung zu zeigen). Seine Schwester? So? (Wendet sich wieder zu Sidingen.) Der berühmte Sidingen, von dem sich das deutsch' Bolk sein heil erwartet!

Sickingen. Da ist bas beutsch' Bolk irrig d'ran, mein Gesell. Das Heil schenkt uns Keiner. Man muß sich's sauer erwerben.

Jacklein. Das mein' ich auch. Aber dazu braucht's Führer, Herr! (Betrachtet ihn.) Und ihr habt so das Wesen ---

Justine. Wer bist Du, Mensch? Und warum hast Du mich vorhin so kuhn begafft?

Packlein (fieht ihr in's Geficht). Warum? (Troden.) Weil Ihr mir gefallen habt.

Juftine. 3ch? Dir? Dem Bauer?

Jacklein. Die Blumen find schön für alle Welt — und bie Fräulein auch.

Sickingen. Du mahlft Deine Wort'. Roch einmal, wer bift Du?

Fäcklein (tommt in die Mitte). Ein frischer Kumpan, wie Ihr seht, heiß' Jacob Rohrbach — man nennt mich ge-wöhnlich den Jäcklein — bin aus Dorf Böckingen, nah' an Heilbronn, und hielt dort sonst eine Weinschenke.

Sickingen. Und was führt Dich zu mir, Jäcklein?

Backlein. Gine Menge Ding'! Für's Erft' wollt' ich Euch tennen Iernen, herr Sidingen.

Sickingen. Dant' ber Ehr', Berr Weinwirth!

Jaclein. Man spricht von Euch und Euren Thaten so manches Jahr. Run heißt's überall, daß Ihr und Guer Freund, der Hutten, Guch mit den Städten und Bürgern gar eng verbunden habt — da war's benn Zeit, meint' ich, Euch zu fragen, ob Ihr nicht auch den Bauer für tauglich haltet, mit in den Bund zu treten.

Sickingen (blidt nach seiner Schwefter). Was sagst Du, Jäcklein? den Bauer?

Justine (halblaut zu Sickingen). Das sind ihre Reben! Sagt' ich Dir's nicht? (Bu Jäckein.) Was weißt Du von einem Bund? Jaklein (zu Sidingen fic wendend, fcflau). Ich weiß nichts, Herr — ich hab' nur so meine Bermuthungen. (hingeworfen.) Auch entsinn' ich mich der Zeiten wohl, wo ein "Bundsichuh" und ber "arme Konrad" durch's Würtemberger Land lief.

Sickingen. Um zu fengen und zu brennen! Die Zeiten möchtet Ihr wohl wieder haben? Aber wähnet nicht, daß wir Ritter Euch dazu verhelfen! Im Gegentheil, wir wollen Gefet und Ordnung stiften und christlich Frieden und Freiheit.

Fäcklein (beböchtig). Das wollen wir Bauern Alles auch, 's kommt nur b'rauf an, baß man sich versteht. — Doch meiner Botschaft nicht zu vergessen! (Zieht ein Schreiben unter bem Bamms hervor.) Das hier ist für Euch, herr Freiherr.

Sickingen (nimmt den Brief). Für mich? (Freudig, zu 3usftine.) Bon unferm Schwager Kronberg!

Juftine. Bon bem Bartmut?

Jācklein. Lest nur, Herr Sickingen, berweil ich ein Bischen vom weiten Weg ausrast', wenn Ihr erlaubt. (Sett sich, Sickingen beobachtenb.)

Sickingen (nachdem er gelesen). Schwester, es steht gut, Alles gut! Die Straßburger haben zugesagt. Sie stellen Truppen. Der Kronberg führt sie an, mit meinen Söhnen Hans und Schweickhart. (Gibt ihr ben Brief.) Es gilt ben ersten Schlag — jeht ober nie — (geht auf und ab — sein Blick fällt auf den lauernden Jäckein — er bleibt vor ihm stehen). Nun. Jäcklein! Bist Du noch mud'?

Jaklein (fpringt auf). Gar nicht mehr, Herr. Benn Ihr mich brauchen könnt —

Sickingen (fixirt ibn). Wenn ich Dich brauchen tann? Und wozu follt' ich Dich benn brauchen, Sadlein?

Sacklein. Wozu? Ich weiß nicht. Das mögt Ihr felsber bestimmen. Hat mich benn ber Ritter Euch nicht emspfohlen?

Juftine (bie inzwischen gelesen). Allerdings. Er fende uns ben Brief durch einen treuen und ergebenen Mann, schreibt ber Schwager, auf ben wir bauen fönnen.

Fäcklein. Run, der bin ich. Und flink und gewandt obendrein, und unerschrocken und mit einer tüchtigen Faust begabt. Ich bin Euch eigen, wenn Ihr wollt — Euch und Eurem Bruder und dem ganzen Bund.

Sickingen (ihn fixicend, wie oben). Dem Bund? Was willst Du nur wieder mit Deinem Bund?

Jaklein (troden). Das follt Ihr gleich erfahren: ben Landauer mein' ich. Den Bund ber Ritter gegen die Fürsten. Den von Anno 22. — Franz von Sickingen ward zum Haupt des Bundes gewählt und ein geheimer Artikel —

Sickingen. Schon gut, schon gut! Ich seh', Du bist ziemlich wohl unterrichtet.

Fäcklein. Wenn man so bas Land burchwandert, wie ich, seine Ohren überall hat —

Juftine. Du taugst wohl am besten zum Spion!

Jacklein. Warum nicht? Auch bas! Rein Geschäft ift mir zu schlecht. — Eure Rüch' und Keller sind boch wohl besorgt, Fräulein? Ihr werdet heut' noch Gäste kriegen.

Buftine. Gafte, fagft Du?

Jacklein. Eine Stund' von hier halten fie Raft. Sind wohl an die fünf, seche tausend Mann —

Sickingen (erfreut). Das sind die sechs Fähnlein Landsknechte, die mir der Sombreuf zuführt! Sie kommen zur rechten Zeit!

**Lachtein.** Heißa! So geht's also los? Und gegen wen? Doch das gilt mir gleich! — Braucht Ihr keine Beihilf', Herr? Sagt ein Wort, und ich biet' die Bauern auf.

Sickingen (halb zu Inftine gewendet). Die Bauern?

Nachlein. Schaut nicht so verächtlich brein — es find tüchtige Leut', und ich stell' Euch viele hundert, viele tausend. Sie folgen mir auf'n Wink.

Sickingen. Dir, Jadlein?

Jacklein. Ihr meint, weil ich kein Ritter bin? Dafür sind's Bauern wie ich. Bolk ist Bolk, und ich bin auch Einer aus'm Bolk. Schiff und Ruber sind vom nämlichen Holz.

Justine (311 Sidingen). Aus'm Bolf? Hörst Du's nun? Das sind die Bauern!

Sickingen. Seib Ihr fo weit? (Abbredenb.) Ich bant' Dir für Deine Botschaft, Sädlein. Lag' Dir braußen zu effen geben, wenn Du hung'rig bift.

Jäcklein (zögernb.) Ihr wollt also mein nicht brauchen? Sickingen (turz). Für biesmal nicht.

Backlein (tropig). Lebt wohl - (geht langfam fort).

Justine (ruft). Säcklein! — Was meinst Du, Bruder? (Spricht leise mit Sickingen.)

Sickingen. Meinethalben! Man kann's mit ihm ver- fuchen.

Juftine (zu Jactein, ber im hintergrunde fteben geblieben). 3g nur, Sadlein, und fei guten Muth's! Wart' bann

brangen in ber Ruch' — ber Bruber wird zusehen, wie er Dich verwenden mag.

Sickingen. Db Du gleich ein mufter Gefell bift !

Justine. Ja, bas bist Du — wüst, recht wüst. — Und ich hab' für Dich gesprochen — bag Du's weißt, Mensch!

Jäcklein (fieht fie buradringend an). Ich dank' Dir, schön's Fräulein. — Lebt wohl, Herr Freiherr. — Ich wart' braußen in der Küch' (Ab.)

### Bierte Scene.

Sidingen. Juftine. Spater Silden Bord.

Bickingen. 3ch ftaune, Schwester! Wenn folch ein wilber Geist in die Bauern fahrt —

Justine. Wie er mich anglotte — ber Mensch! Der ist gefährlich, Bruder! — Und was er für große Augen hat — für schreckliche Augen!

Sickingen. Das Bolf wird unbandig, eh' es reif wird.

Silchen Korch (auftretenb). Grug' Gott, Franciscus! Da bin ich.

Sichingen. Silden Lord !

Silden. Willfommen, Juftine!

Juftine (reicht ibm bie Sand). Lieber Silchen! Ihr kommt allein?

wilchen. Der Lanbschaden, der Gemmingen, der Bach und Andere sind mit herein geritten. Auch der junge helmstätt — Euer Galan. Sie besprechen fich unten.

Sickingen. Wir werden fie bald hier oben haben.

Justine. Da bin ich wohl zu viel? Ich geh' hinein, Bruder, und horch' später ein wenig, wenn Ihr die Bersfammlung habt — oder die Berschwörung. Lebt wohl!

(Im Abgehen.) Er geht mir nicht aus'm Sinn — der Mensch! (Ab dur Seite rechts im Bordergrund.)

#### Fünfte Scene.

Sidingen. Silden Bord.

Bickingen. Du bift lang weg blieben, Silchen.

Silchen. Weil ich mit dem hutten 'rum gieben mußt'.

Bickingen (rafc). Wie? Mit dem hutten?

Bilchen. Er grüßt Dich. Er reift nach ber Schweiz, läßt er Dir sagen, zuerst nach Basel; um bort für Dich zu werben.

Sickingen. Nach Bafel! Ganz recht! Wir hatten's so abgeredet. Aber früher —? Gab er Dir sonst keinen Auftrag?

Bilden. Freilich wohl! Ich war ja mit.

Bickingen. Mit? Bo?

Bilden. In Wittenberg.

Sickingen (begierig). In Wittenberg? Run?

Bilden. Boff' Dir nichts von ihm.

Rickingen. Der Luther! — Slör hatte also recht. — Er weigert fich? Habt Ihr ihm benn gesagt —?

Hilchen. Alles, alles — aber er erschrack gleich beim ersten Wort. Wie ihm's der Hutten auch vorgestellt, wie Deine klugen Pläne, Deine große Gewalt ihm geschilbert, er verblieb auf seinem Sinn. "Ich möcht' nicht, daß man das Evangesium mit Gewalt und Blutvergießen versecht'." — Das war seine Rede. — "Durch das Wort ist die Welt überwunden worden, durch das Wort ist die Kirch' erhalten — durch das Wort wird sie auch wieder in Stand kommen."

- Durch bas Wort! Was fagst Du?

Sickingen (mit Burüchaltung). Nun — Luther ift ein frommer Mann.

Silden. Er ift eine Memme! Und ein Mond!

Bickingen. Laft're nicht, Bilden!

Silden. Gi mas! Der hutten fagt's auch.

Sickingen. Es klingt nur in seinem Mund! Was ein großer Mann von einem Andern im Unmuth heraus sagt, das sollt Ihr Kleinen nicht nachschwatzen dürfen. — Der Luther wird uns abgehen —

Silden. Warum? Baben wir nicht Dich?

Sickingen (finnend). 3ch bin nur Giner -

Silchen. Du bist die Seel' und der Leib von unserem Unternehmen, Sickingen. Auch ist's ein Waffenwerk — da bist Du mehr als zwanzig Luther.

Sickingen. Meinst Du? — Doch ber Segen fehlt, bie Beihe! Er gilt allein für ein Heer. Der Mann bes feurigen Wortes wird nicht mit uns fein!

Silden. Wir werben's ausrichten ohne ihn.

Sickingen. Was meint benn ber hutten?

Hilchen. Du sollst nicht zögern — keinen Tag. Er mahnt Dich an seinen Spruch.

Sickingen. Jacta est alea! Ich hab's gewagt. (Geht auf und ab.) Erzähl' mir mehr von ihm — (fest fic).

Hilchen (tritt zu ihm). Ich weiß nichts, als daß er 's Fieber hat.

Bickingen. Er ift frant? Mein armer Uli!

Hilchen. Krant, aber lustig. Er hat nichts als seine Reim' und Possen im Kopf. Dann wird er wieder ernsthaft und schimpft über die Gelehrten — über die Dunkelmanner, wie er sie nennt. — D'rauf lacht er Ein's und macht sich

felber schlecht und die ganze Welt. Mich foppt' er rechtschaffen über meinen Handel mit Denen in Trier. Ein wunderlich Kauz! Aber man mag ihm nicht gram sein.

Sickingen. Es ift ein Berg wie Golb.

Bilden. Dabei liebt er Dich und feufzt nach Dir wie ein Mabchen.

Sickingen. Ich weiß. (Steht auf). "Unsere Herzen sind in einander gewachsen" — so rief er mir noch beim Abschied — "bricht Dein's, hat auch das meine ausgeschlagen!"

Hilchen. Nun, Ihr sollt noch eine Weil' mit einander aushalten. — Still! Ich hör' ein Gezänk' und schwere Tritt' — das ist der Landschaden mit den Uebrigen. (Reibt die Hände.) Tetzt sollen sie meinen Trier'schen Handel ganz accurat ersahren. — Was sinnst Du, Franciscus? Die Freunde sind da! Die Sickinger!

Sickingen. Sei's benn! — Jacta est alea! Ich hab's gewagt.

## Seofte Scene.

Borige. Jobst Landschaben von Steinach. Dietrich von Gemmingen. Georg von Bach und andere Ritter, die nach und nach eintreten, durch die Thüre im hintergrunde links. Balthafar Slör kommt von rechts mit den Pergamenten und spricht mit Sickingen.

Kandschaden von Steinach (im Auftreten, bleibt am Eingang fteben und icheint ein Gespräch fortzuseten). Nein, ich bleib' babei, bes Hilchen Sach' ift eine garftige Sach' —

Bilchen (tritt ju ihnen). Was schwatt 3hr ba von bem Silchen?

Landschaden. Wir meinen, Bilchen Lorch -

Hilden. Was meinen! Ihr mußt erst die Geschicht' genau wissen und wie mir unrecht geschieht von Denen in Trier.

Landschaden. Ihr habt uns das ichon oft erzählt — (Die andern Ritter treten indeffen vor und begrüßen fich mit Sidingen.)

Silchen. Was hab' ich Euch? Nichts hab' ich Euch! Daß mir Bürgermeister und Rath meine Güter zurudbeshalten, meinen gebührenden Antheil, den mir des Kaisers Majestät selber zugesprochen. Was sagt Ihr?

Landschaden. D'rum habt' Ihr auch bem Magiftrat bie Feindschaft angefagt.

Hilchen. Sab' ich! Nichts hab' ich! Aber zwei reiche Bürger hab' ich ihnen gefangen — und ber Sidingen da — (witt nüber.) Hör' doch, Franciscus! — Der Sidingen nahm sich der Beiben an — heißt das, er unterhandelt' mit mir, ich sollt' sie frei geben — ist's nicht so, Sidingen?

Sickingen (tritt zu ihm. Die anderen Ritter bilben nach und nach einen Areis). Allerdings, Hilchen Lorch. Ich schlug Dir vor, Ihr solltet Euch vergleichen.

Hilden. Seißt bas: Fünftausend Ducaten sollten sie zahlen. Erst wollten sie's auch — aber ber Erzbischof, ihr Landesherr, hat's den Bürgern abgeredet und ihnen verbozten, den Bertrag zu halten, weil er erzwungen wär' — vielleicht auch, weil ich des Luther's Lehr' anhäng'. Berbozten! Was sagt Ihr? — Da ward ich toll, und lief zu meiznem Freunde Sickingen, und trat ihm mein ganzes Recht ab. Und der wack're Freund — Franz, so ich Dir das ja vergess!! — (wie gerührt) zahlt mir einstweilen tausend blanke Gulben auf den Tisch, so daß ich meine alte Burg ausstlicken lassen und mir obendrein das neue Wamms da auf

den Leib schaffen konnt'! Und weiß Gott, ob er je wieder zu dem Seinigen kommt!

Gemmingen. Tröfte Dich, Silchen Lorch! Du haft Dein Bams — ber Ebernburger hat bafür Dein Recht.

Hilden. Mein Recht! Ja, bas hat er. Mein Recht! Aber Ihr verhelft ihm nicht zu bem Seinigen. (Bu ben Rittern gewendet.) Und wenn's noch Gerechtigkeit gibt auf Erben, so muß ber Churfürst Richard von Trier gezwackt werden, sag' ich.

Gemmingen. Der Churfürst? Das mein' ich eben nicht.

Bach. Ich auch nicht.

Hilchen. So? Nicht? Und ich sag' Euch, er hätt' längst gezwackt werden sollen. Aber Ihr seid keine Zwacker, Ihr! Ihr erhitst Euch und haltet Reden und Sermonen, und wenn's zur That kommen soll, da ist Niemand zu Haus, da —

Sickingen. Gib Dich zur Ruh', Hilchen Lorch! Dein Handel foll nicht vergessen werben. Aber für's Erste sind's ernstere, größere Ding', die wir zu besprechen haben.

# Siebente Scene.

Borige. Hans von Flörsheim.

Morsheim. Sidingen —

Sickingen (ihm entgegen). Mein Schwieger!

Silchen (eben fo, fouttelt ihm die Sand). Der alte Flor8- heimer !

Klörsheim. Ich hört' von Eurer Zusammenkunft. Darf man d'ran Theil haben, ohne just zum Bund zu gehören? Macht gar nicht, als ob ich zugegen war'. Ich will blos zuhorchen. Ein alter Mann erlebt immer eine neue Zeit, die er selten begreift —

Sickingen. Bleibt mir zur Seite, Bater Florsheim. Nehmt Eure Blate, Freunde. (Die Ritter feben fich, theils auf bie Sibe an ben Banben, theils auf Stühle.) hans von Florsheim (im Borbergrund rechts). Sidingen (febt am Schreibtisch rechts). Balthafar Slor (neben ihm). Auch Stephan von helm ft att (in seiner Rabe). hilden Lorch (sucht fich zur Seite links ben Armftuhl aus, in bem er sich's bequem macht).

Sickingen (nach einer Bause). Wohleble Herrn und Freie Deutschlands! Als Euer Bundeshauptmann hab' ich Euch heute berufen lassen. Die geistlichen und weltlichen Fürsten maßen sich seit lange an, uns, den freien Abel, zu untersbrücken — dagegen gilt unser Bund, der Niemand über sich anerkennt, als den Kaiser. Wir selber, als freie Männer, ohne einen Herrn, sollen und wollen uns Gesetze geben und Recht sprechen. Wer unsern Satzungen widerstrebt, wird gemeinschaftlich von Allen bekriegt, und für jeden einzeln Ansgegriffenen führen alle Bundesgenossen gerechte Fehde.

Silchen (ber erft gegen Schluß ber Rebe wieber aufmerkjam warb). Gerechte Fehbe! Das ist's! D'rum muß ber Trierer gezwackt werben.

Selmstätt (binüber rufend). Schweig' still, Hilchen Lorch! Lag ben Hauptmann reden.

Sickingen. Wenig vermag der Einzelne — viel, ja Alles ein Bund der Tüchtigen. (Beifallszeichen der Ritter.) Ich bin des Kaisers Rath, Ihr Herrn, und weiß, was ich ihm schuldig bin und seinem Landfrieden. Wo aber ein Fürst ben ungestraft brechen darf, da mag ein Ritter, wie ich, ihm freien, frohen Muthes entgegen treten — auch mit dem

Schwerte. — Ihr werbet von meinen Kriegsrüftungen gehört haben und daß sie 'gen Frankreich gerichtet sind — '8 ist nicht an dem, Ihr Bundesbrüder! Meine Küstung gilt einem Mächtigen, aber nicht dem Franzosen, obwohl seinem guten Freund. Kurz und gut — ich hab's mit Richard von Greifenklau.

Einige Ritter. Mit Richard von Greifentlau! Silchen. Mit bem Trierer! Mit wem benn fonft!

Sickingen (nimmt Balthasar bas Bergament ab). Hier ist ber Fehbebrief, wo ich ihm ben Krieg kunde um ber Dinge wils len, die der Herr Erzbischof wider Gott und kaiserliche Masjestät gehandelt.

Bilden. Und wider mich - Silchen Lorch.

Sickingen. Der Ritter von Sickingen will den Bürgern von Trier die evangelische Freiheit bringen und zugleich den beutschen Fürsten strafen, der's immer insgeheim mit den Franzosen hielt. (Bause.) Wir sind Bundesglieder. Darf ich mich Eurer Unterstützung freuen? Sagt Eure Meinung.

(Die Ritter befprechen fich.)

Silchen (tritt hingu). Was gibts? Zweifelt Einer?

Bickingen (auf Flörsheim schauend). Still, Hilchen! Sprecht, Bater Flörsheim! Euer Schweigen scheint mich zu verurstheilen. Mißbilligt Ihr meine Fehde?

Flörsheim (um welchen, so wie um Sidingen und hilchen sich Alle wieder auf's Reue gruppiren). Die Sach', die Ihr vorhabt, ist gerecht, Sidingen — aber sie erschreckt mich doch fast. Ihr nehmt Euch des Unterdrückten an, des hilchen hier — schön und gut! Allein gegen wen? Wär's blos die Stadt Trier und die Bürgerschaft — ich wendet' nichts ein; doch Ihr zieht Einen der Churfürsten in den Handel, den ersten geist-

lichen Fürsten des Reiches - meint Ihr, daß die Andern stille sigen werden, ruhig zuschauen, wie Ihr ben Bischof ftraft, und ihm die Kronen Goldes eintrankt, die er aller= bings von Frankreich gewonnen hat? Glaubt mir's, fie werden fich bald rühren! Sabt Ihr ein Bündlein, fie ma= chen wohl einen Bund. Go fehr die herrn im Stillen gegen einander eifern, fie laffen ihrer teinem boch mas Ernftliches geschehen, weil fie's felber mit traf' und ihr Anfeh'n. Es geht ein Gerücht, der Trierer hat um den alten Bfalggrafen geschickt und um den Beffen, das hitig junge Berrlein mögt Ihr's mit ihnen Allen aufnehmen, Sidingen? Und wenn Ihr's vermöchtet, fo bedenkt es wohl! Denn bann ift's teine gemeine Fehde mehr, fondern ein völliger Rrieg ber gefährlichste, ber blutigste von allen — ber Bürgertrieg. (Gemurmel unter ben Rittern.) Go feb' ich's an. Berzeiht! 3ch bin ein Greis und fann irren - aber beg' wollt' ich Euch bermarnen. (Bewegung wie oben. Ginige fagen halblaut: "Er hat recht! Er hat recht!")

Silchen (will auffahren). Bas recht — (Die Andern beschwich= tigen ihn.)

Stor (leife zu Sidingen). Sapions dominabitur astris!

Sickingen (nach einer Pause). So wollt Ihr meine Sach' nicht zu der Eurigen machen? Sprecht offen, Ihr Freunde! — Ihr schweigt?

Gemmingen. Bedenklich bleibt's immer -

Sach. Wenn fich noch Luther für uns erklären wollt'
— aber ich feh' ihn nicht unter uns.

Hilchen (murmelt). Weil er auch eine Memme ist — wie Ihr!

Sickingen (mit Rube). Sickingen und sein Anseh'n genüsgen Euch also nicht, Ihr Herren? Die Ritterschaft will sich völlig den Fürsten beugen — Deutschland hat sich sein Ursteil gesprochen. (Ironisch.) 1 Zieh' auf Deine alte Burg, Hilchen — verbeiß Deinen Zorn — ich kann Dir nicht helsen.

Silchen. Bas? Bift Du ein Ritter? Bift Du ber Sidingen? Und lassest Einem unrecht gescheh'n?

Sickingen. Du hörst ja! '8 ift ein Churfürst. Bon bem muß man's einsteden.

Bilden. Go geh' ich zum Raifer!

Sickingen. Der ift weit von hier - in Spanien.

Hilchen. So geh' ich zu unserm Herr Gott — obwohl ber noch weiter ist! — Schämt sich benn Keiner von Euch? Hat Keiner einen rothen Blutstropfen im Leib? — Ich bin ein alter gekränkter Mann — aber was liegt an mir? Aber am Recht liegt! Auch hat's der Sickingen ausgenommen — ba frag' ich nicht lang, warum. Der Sickingen — und der Hutten! Sind die zwei nichts? Braucht Ihr noch einen Dritten? Einen Doctor und Professor, gelt? Aber der Luther wollt' auch keine Helden aus Euch drechseln! — Seht hier das Bildniß an der Wand! Das ist ein Held — an den halt' ich! In der einen Hand die Viele, in der andern das Schwert, so ist des Hutten Contersei, und so hält's der lebendige Hutten auch. Nun denn! Ich mach's wie er. (Zieht das Schwert.) Das ist jest meine Bibel, und wer nicht mit mir lesen will — —

Sickingen. Ruhig, Hilchen! Faffe Dich -

Silchen. Lag mich reben; ift boch kein einzig Mann hier — außer Hilchen Lorch!

#### Ante Scene.

Borige. Juftine (bie fcon bei Florsheim's Rebe an ber Seitenthure fichtbar war, ohne Muge und Schleier).

Selmflatt (ber fie querft entbedt). Das Fraulein! Sickingen. Wie, Schwester?

Juftine (will fic wieder entfernen). Bergeiht, mein Bruder -

Hilchen. Laß sie nur! Ein Weib ab ober zu! (Führt sie herein.) Komm' herein, Kind! Hast's mit angehört? Fürcht'st Dich auch vor'm Krieg, wie bie?

Justine. Bas versteh' ich viel von Staatsbingen, Hilchen!

helmflatt. Laßt bas Fraulein sprechen! Ihr Geift ift klug und fein.

Bilden. Der Gelmftatt ift immer galant! (3u Juftine.) Run, was fagt benn Dein feiner Geift? Rath'ft uns zum Frieden, gelt?

Juftine (mit einem Blid auf ihren Bruber). Zum Frieden? Silchen. Sprich nur!

Juftine. Ich bin die Schwester bes Sidingen und bent' wie er.

Bilden. Das läßt fich hören!

Justine. Wer foll ben Frieden nicht wünschen? Etwa mein Bruder nicht —?

Silden (bazwiften). Bas?

Fustine (fortsahrend). Der seit Jahren auf den Reichstasgen zur Bersöhnung rieth, zu Berbesserungen, zu treuem und ehrlichem Regiment? Sagt selbst, was es gefruchtet hat! Sie geben meinem Bruder schöne Wort' und thun wie zuvor. Ein kleiner Fürst nimmt dem Alten da sein Gut weg — mitten im Frieden — so halten sie's damit!

Silchen. Das Kind spricht ganz vernünftig — Selmstätt. Still, Hilchen! Fahrt fort, Fraulein!

Juftine (mit mehr Muth). Aber laft die Fürsten und Fürstlein - bentt an's Bolf! - Unser Schwieger fprach gar weise Wort' — er warnt' Euch vor'm Bürgerfrieg. (Wie fcaubernb.) Bürgerfrieg! Entfeslich Wort! Aber fonnt Ihr ihn auch meiden? Ist er nicht schon da? Er schläft nur, er schlummert nur — bald wird er aufwachen. Thatet Ihr Euch auf'm Land herum, wie ich, Ihr würdet's wissen. Horcht nur unter's Landvolt - allüberall regt fich's, ruftet fich's, bereitet fich's vor. Sie halten geheime Bufammenfunft, schmieben Waffen, singen Spottlieber - es ift ein schwerbelastet, unterdrücktes, ein gahrend, grollend, murrend Bolt. (3mmer lebhafter, wie von ihrer eigenen Befdreibung bingeriffen.) D'rum helft ibm. wenn Ihr fonnt! Denn fonft wahrlich, eh' das Jahr umgeht, ift's ausgebrochen! Der gemeine Mann, die wilden Maffen und Sorben werden fich erheben - ohne Leiter, ohne Führer, als die ihrer Buth, ihrer Emporung, ihrer Bergmeiflung! (An ihres Brubers Salfe.) Frang, ichute une vor bem Bolfe! Bor bem wilden, trotigen, muften Bolfe! Schute mich - uns Mule - vor bem Einen, dem die vielen Sundert' folgen, die vielen Taufend' - fcute une bor bem Ginen aus'm Bolf!

Sickingen. Schwester, ich tenne Dich nicht — gilchen. 3ch möcht' das Mädel kuffen!

Helmflatt (tritt vor). Gin Mabchen hat ben Punkt getroffen, Ihr Manner! Ja, wir muffen etwas für's Bolk thun, und ba wir Ritter sind, Alles für die Frauen. Darf ich Eure Farbe tragen, Fraulein? (Juftine gibt ihm eine Schleife, die er anstedt.) Auch ich bin Dein, Sidingen! (Zu Juftine.) Stephan von helmstätt weiht fein Schwert ganz und gar ber Sache Eures Bruders!

Hilchen. Nun, das ist einmal ein Wort, Stephan! Kriegt der auch Courage! Macht Alles die Lieb'. (3u ben Rittern, die sich besprechen.) Und was machet Ihr und Euer Sermon?

Landschaden. Sidingen -

(Ferne friegerische Mufit hinter ber Scene. Das Theater hat fich bereits während Juftinen's Reben nach und nach verdunkelt; nur durch die gemalten Fensterscheiben im hintergrund brach ein heller Abendsonnenschein, welcher mählich verschwand.)

Sickingen (tritt wieber vor). Halt, Ihr Herren! Meine Fehde war beschlossen — auch ohne Euch. Und Ihr sollt ersahren, daß der Sickingen sein Unternehmen gehörig vors bereitet. — Hört Ihr die Töne? Schlägt Euer Herz nicht munter bei ihrem kriegerischen Schall? — Wist, es ist mein tapserer Werbschssier, Friedrich von Sombreus; er führt mir zum Anfang sechs Kähnlein zu, jedwedes zu tausend Mann. Mein Hutten wirbt in der Schweiz — die Sidgenossen werden folgen; auch die Männer aus Straßburg, aus Braunschweig — (er reißt die Fenster auf, man erblicht serne Hügel im hellen Mondlicht, während die Bühne vorn immer mehr in's Dunkel triti). Seht her! Dort rührt sich's über dem Hügel — Wafsen blinken im Mondenschein — ja, es sind meine Fähnlein!

Bilden. Die Fähnlein! Burrah!

Jacklein (erscheint auf einem der Sügel, den Landetnechten hinter der Scene den hut entgegen schwingend). Die Sidinger! Hoch, die Sidinger!

Justine (für sich). Der Mensch — im hellen Mondlicht! Er verfolgt mich, wie der im Traum!

Bilden. Die Sidinger! Hört Ihr's?

Landschaden. Wohlan, Sidingen! Gegen Trier wollen wir Euch zusagen.

Gemmingen. Aber nur gegen Trier — Bach. Und gegen Bebingung —

Hilchen. Schwatzt nit lang! Krieg mit Trier! Das ist bie Hauptsach'. Wer einverstanden ist, rührt an sein Schwert und hebt die Hand. (3ahn.) Eins, zwei, drei — Ihr wollt nicht mithalten, alter Flörsheim? — Bier, fünf, sechs, Punctum. — Gib her, Balthasar! Da ist der Fehdebrief an den Bischof. Setz' Deinen Namen d'runter, Franz! Wir auch — wir Alle!

Sickingen. Da nahen fle schon! Still! Horch! (Die Mufit hört auf. Rach einer Pause ertönt ein Choral hinter der Scene.) Luther's Lied! (Bortretend.)

> Ein' fefte Burg ift unfer Gott, Ein' gute Wehr' und Waffen!

(Die Ritter haben ihre Häupter entblößt; die Landsknechte ziehen fingend über die Hügel, Sidingen fredt die Arme nach hutten's Bilbe aus; Jäckein steht auf dem hügel, Juftine seitwarts, den Blic auf Jäckein geheftet. Die Ritter in passender Bruppe. Der Borhang füllt langsam.)

# 3 weiter Mct.

(Salle im durfürftlichen Balaft in Trier.)

### Erfte Scene.

Blafius und Subert (begegnen fich und ichutteln bie Röpfe).

Slafius. Run, was fagt 3hr, herr hubert?

Subert. Gine Schlimme Zeit, Berr Blafius!

Stafius. Schlimme Zeit? Es naht ber jüngste Tag, wenn er nicht schon ba ist! St. Wendel ist über — seine Mauern sind geschleift. Das schöne freundliche Städtchen!

Subert. Ihr habt eine Nichte bort, hör' ich -

Staftus. Ach ja! Wie mögen die wilden Sidingen'schen Reiter dem hübschen frommen Kinde zugesetzt haben! Und nun steht der Feind bereits hier vor den Thoren von Trier und wird uns bald völlig umzingelt haben.

Subert. Ganz gewiß. Und Euch zu umzingeln ist keine Kleinigkeit, Domine!

Blafius. Wovon follen wir fünftig leben? Sandel und Gewerb' ift geftort. Die Leute taufen teine Ablaffe mehr.

Hubert. Dafür pilgern sie noch immer zum heiligen Rock.

Blasius. Sie pilgern! Was hilft uns bas? Sie opfern nicht.

Subert. Balb werden fie une felber opfern.

Blafius. Dahin mag's wohl fommen !

gubert. Es steht jest obendrein eine gar artige hungerenoth vor der Thur.

Blafius. Eine Hungerenoth! — Habt Ihr nichts gehört? Soll ein ganz entsetlicher Kerl im Sidingen'ichen Lager fein — führt gräulich Gefindel mit sich, völlige Rauberhorden —

Hubert. Das ift der Hilchen Lorch! Ja, der hat's bes sonders auf uns abgeseh'n.

Blafius. Auf uns? Wie meint Ihr bas?

Subert (troden). Er will jeden Diener des Churfürsten, deffen er habhaft wird, braten laffen.

Blafius. Beiliger Jesus! Braten laffen! Was hat er babon?

Subert. Fett, Domine, Fett.

Slasius. Ihr könnt lachen — Ihr seib mager — Ihr könnt überall durchschlüpfen, wenn sie einmal, früher oder später, in die Stadt eindringen — aber ich! Ihr habt auch lesen und schreiben gelernt — Ihr seid eine Art Gelehrter — weil Ihr eben mager seid — und der Sickingen, wie's heißt, schätzt die Magern — die Gelehrten wollt' ich sagen. Aber ich! Wer schätzt mich? Und wer schützt mich? Wenn ich nur jetzt ein Stück Gelehrser wär', nur bis nach dem Krieg! Oder wenn ich Urlaub

friegen könnt' — aber unfer allergnädigster Churfürst läßt Reinen von uns beim Thor hinaus.

Hubert. Weicht er boch selber nicht von hinnen! Der hirt muß bei ben Schafen bleiben, sagten Gr. Gnaben, und bie Schafe beim hirten.

Blafius. Schafe hin, Schafe her! Aber wenn der Wolf kommt, der Hilchen Lorch —

Hubert. Ein frommer und eifriger Diener seines Herrn muß dem Tode unerschrocken in's Auge sehen können, Herr Blafius.

Slasius. Dem Tobe in's Auge sehen — br! Was das für Redensarten sind! — Beim Licht betrachtet trägt doch Niemand an dem ganzen Unheil Schuld als der verwünschte Martin Luther. Sagt mir aufrichtig, Domine, was haltet Ihr benn eigentlich von seiner Lehr'?

hubert. Bon ber Lehre bes Luther? Warum?

Slasius. Ich hab' mir sagen lassen, daß doch auch mansches Gute darin enthalten sei. Ist's nicht ein Unsinn, Freund, daß die Leute des Glaubens wegen einander versolsgen und todtschlagen? Des Glaubens wegen! Mein Gott! Laßt doch Ieden glauben, was er will. Wenn die Leute nur ein klein wenig nachgeben wollten, so könnt' man ja einen Glauben zusammen bringen, womit alle Parteien zusrieden wären. Es gilt ja gleich — wenn man nur überhaupt was glaubt!

Hubert. Ei, Herr Blasius! Was muß ich hören? Ihr seid ja wohl gar ein Ketzer, ein haeroticus, ein geheimer Lutheraner?

Stafius. Dummes Zeug! Ich bin gar nichts als ein Mensch, der gern lebendig bleiben möchte — ungebraten. Das ist boch das Geringste, was Einer verlangen kann! Und der Luther ist am Ende doch ein großer Mann — das ist ausgemacht. Und der Sickingen auch! Groß, außerorbentlich groß! Er hat so viel Landsknecht' — weit mehr als unser Chursürst. Nun, wer die Wenigeren hat, der soll nachgeben — das ist klar, da brauchts keine Mathematik! Das begreift ein Kind. Nur nachgeben! Nur zum Anfang! Man kann ja seine Zeit abwarten, dis man wieder 's Heft in die Hände krigt, dis man etwas mehr Landsknechte hat — Horch! was rasselt denn da durch den Kreuzgang?

Subert. Fürchtet Euch nicht! Es ist ein einzelner Ritter; unser tapferer Commandant von Trier, Herr Gerlach von Isenburg.

Blafius. Wenn's nur ber Silchen Lorch nicht ift!

### Zweite Scene.

Borige. Berlach von Ifenburg (von ber Seite linte).

Gerlach. Seine Gnaben ?

Subert. Im Augenblick, Herr Commandant. (Ab jur Seite rechts.)

Blafius (ber ein Gespräch antnüpsen will). 's ift boch ein recht trauriger Rrieg, Herr Gerlach von Ifenburg!

Gerlach. 3a.

Blafius. Gin blutiger Rrieg.

Gerlach. Das ift gewöhnlich fo im Rriege.

Slafius. Bas?

Gerlach. Daß er blutig ift. (Wendet fich weg.)

Stafins. Gang richtig bemerkt! (Für fic.) Unfer Herr Commandant scheint kein Freund von kosenden Gesprächen.

#### Dritte Scene.

Borige. Churfürft Richard von Greifentlau (im blogen Saupte, halb friegerisch gekleibet, von der Seite rechts auftretend). Hubert (welcher zurücklam) und Blasius (entfernen fich).

Richard. Was Reues, Gerlach? Wie steht's in ber Stadt? Hat der Feind vor, ju fturmen?

Gerlach. Bermuthlich, Gnaben.

Richard. Bas fagen die Bürger bazu?

Gerlach. Sie laffen die Röpfe hängen.

Richard. Aber die Befatung?

Gerlach. Wird ihre Schuldigfeit thun.

Richard. Bist Du für einen Ausfall?

Gerlach. Jest nicht. Wir sind zu schwach. Darum bin ich hier. (Sieht ihn fragend an.) Die Hilfe aus ber Pfalz?

Richard. Sie scheint noch fern, trot meiner wiederholsten Briefe und Mahnungen. Der Pfalzgraf ist ein alter, ängstlicher Mann, und war vordem dem Sickingen hoch verspsichtet. Auch hessen zögert — Mainz hält es insgeheim mit den Rebellen. Das sind die Männer, die der guten Sache dienen! Die Gott, die Kirche, den Kaiser, das Reich schützen sollen! Da steh' ich nun allein, der Churfürst, nach dessen sollen den Sickingen längst gelüstet, ich weiß wohl — vielleicht noch nach Mehrerem, nach höherem! (Seht auf und ab.) Doch Ihr kennt Richard von Greisenklau nicht, seinen Muth, seinen sesten Sinn! Ich din ein Diener der friedlichen Kirche, aber auch der streitenden, wenn es sein muß, und ich kann im Nothfalle jede Hilse entbehren.

Gerlach. So ist's recht, Gnaden! Man hat nie Sols daten zu viel — aber mit wenigen muß man auch ausstommen.

Richard (Mopft ihn auf die Achfel). Du bift der Mann nach meinem Herzen, Gerlach! — Kann sich Trier halten?

Gerlach. Es muß.

Richard. Wie lang? (Da Gerlach bie Achfel zuckt.) Hab' nur Geduld, Gerlach! Die Hilfe ber Fürsten kann nicht völlig ausbleiben. — Ich höre, die Bürgerschaft fängt an, uneins zu werben. Sie zanken sich — auch über Meinungen. Ift bas wahr?

Gerlach. Laßt sie meinen! Wenn sie nur ben Mund halten. Und sie sollen's. (Schlägt auf sein Schwert.) Das ist unfre Sach'.

Richard. Ich hätt' boch lieber ihren guten Willen. — Bersammle das Bolk auf dem Marktplatz, Gerlach. Laß Brot und Wein vertheilen und erhalte sie guten Muths. Ich selbst will später eine Anrede an sie halten, und eine Feldmesse lefen. (Entläßt ihn.)

Gerlach (ab).

### Bierte Scene.

Richarb. Dann Blafins.

Richard (allein). Gut, daß ich den Eisenmann hab'. Aber ich fürcht', es reicht nicht aus.

Blafius (eintretenb). Churfürftliche Gnaben -

Nichard. Blafius! Sind die Hofdiener Alle versammelt und die Domherren?

Blafius. Sie zittern braufen in ber großen Halle. — Machen wir vielleicht Frieden, Gnäbigster?

Richard. Frieden? Im Gegentheil! Es mag leicht hier zum Sturm kommen.

Blafius. Zum Sturm?

Richard. Sollte das Aergste gescheh'n, so werd' ich Euch, meine treuen Diener, an die Thore vertheilen, an die gesfährlichsten Punkte.

Stafius. An die - Buntte?

Richard. Ihr sollt ben Andern zum Beispiel bienen — wie ich felbst. — Salve, mi fili!

**Blafius** (sich tief verneigend, dann die Fauft schüttelnd, für sich). Salve! Hot Dich der T — — (Laut.) Churfürstliche Grasben —

Richard. Bas noch?

Blasius. Der Bürgermeister von Trier ist draußen mit den Rathen. Sie bitten um Gehör —

Richard. In's himmels Namen! Laf fie kommen. Blafius (im Abgeben, wie oben). Salve! An die Bunkte! (Ab.)

# Fünfte Scene.

Richard. Der Bürgermeifter und bie Ratheberren.

Surgermeifter (auftretenb). Allergnädigfter Berr -

Nichard (ihnen entgegen). 3hr kommt, mich der Treue der Bürgerschaft zu versichern?

Burgermeifter. Allerbings - bas heißt -

Richard. Seib ohne Sorge! Wir werden Euch schützen, werben ausharren bis zum letten Mann.

Burgermeister. Wir danken für die Gnade, aber — — Benn wir uns erlauben dürften, Eurer Churfürstlichen Gnaden über die Lage der Stadt —

Richard. Sprecht! Aber macht's furz.

Bürgermeister. Kurz, gnäbigster Herr, die Bürgerschaft hat allen Muth verloren — so zu sagen, die Courage.

Richard. Das macht, weil Ihr sie nicht aneifert.

Burgermeifter. Es war' vergebens. Sie haben fest beschlossen, sich durchaus nicht zu vertheidigen —

Richard. Was?

Bürgermeister. Sie wollen die schöne und reiche Stadt nicht der Blünderung Preis geben, dem Ruin —

Richard. Will ich's benn? Eben weil ich's vermeiben will, muffen wir uns wehren.

Burgermeister. Es ift nicht ber Weg, Churfürstliche Gnaben. 's nicht ber Weg! Auch wären wir bem Sidingen in keinem Falle gewachsen. D'rum haben wir lieber gleich bie Waffen aus ber Sand gelegt —

Richard. Nicht übel! Seib Ihr Alle fo feig'? Doch nein! Ich weiß, es gibt viele beherzte Manner unter Euch —

Burgermeister. Das ist eben bas Unglud! Denn bas sind bie übel Gesinnten! Die find alle für den Sidingen. Auch hängen sie insgeheim der Lehre des Luther an —

Richard. So? — Was wollt Ihr also von mir? Ich soll wohl den Reichsfeinden die Thore öffnen? Und der neuen Lehre auch?

Surgermeister. Niemand wird es wagen, ber Beisheit Eurer Gnaben vorzugreifen — ba aber bie Bürgerschaft theils kleinmuthig ist, theils uneins unter sich, theils voll böser Gesinnung —

Richard. So war's wohl am besten, ihren Bürgermeifter beim Kopf zu nehmen?

Burgermeifter. Onabigfter Berr -

Richard. Noch einmal! Was wollt Ihr von mir?

**Bürgermeister**. Allergnädigster! Ruhe, Sicherheit — daß Ihr Euch mit dem Ritter vergleicht. Richard. Das ist also ber Wunsch ber Stadt? Ein Bergleich mit bem Sidingen!

Sürgermeister. Um jeben Breis. Wir wollen gern zahlen, so weh' es thut. Nur Frieden! gnädigster Churfürst, nur Frieden! Wir bitten bemuthigst — (winkt ben Rathsherren.)

Die Nathsherren (beugen die Anie). Frieden! Frieden! Nichard (nach einer Paufe). Geht! Ihr follt meine Antwort haben.

Bürgermeister. Und dürfen wir hoffen? Richard. Ich werde beschließen. Erwartet's.

Burgermeister. Gnädigster Herr, wir hoffen das Beste, und bag wir durch unsere freimuthige Darlegung nicht bie allergnädigste Ungnad —

Richard. Schon gut! Geht nur.

(Bürgermeifter und Rathe geben ab.)

### Semfte Scene.

Richard von Greifentlau. Blafius.

Richard (anein). Diese Bürger! Wer hat's gebacht? Sie hängen Luther's Lehre an, sagte er. — Gährt's benn in allen Köpfen? — Es gibt Zeiten, wo sich jeder Einzelne die Weltverbesserung erwartet. In so einer leben wir. Sie hoffen gläubig auf's goldene Zeitalter, und rennen einem Jeden nach, der ihnen was Neues verspricht, was Unerhörstes. Ihr thörichtes Herz ist die eigentliche Gefahr. Das fürcht' ich mehr als die Waffen meiner Feinde.

(Gemurmel aus ber Ferne.)

Blafius (hereinfiurgenb). Guer Gnaden, wir find verlo= ren -

Richard. Was gibt's benn?

Slasius. Rebellion — ein Spion — ein Aufwiegler, er steht auf'm Brunnen, mitten auf bem Marktplats — presbigt ihnen vor — läßt ben Sidingen leben — ber Bürgers meister kommt nicht zum Wort, er wird vermuthlich zersquetscht werden — die Rathsherren auch — wir übrigen werden gebraten — ich hab's vom Gitterfenster aus gesehen, im Küchengang — in voller Sicherheit — aber ich hielt's nicht länger aus — es war zu entsetzlich — (fäut auf die Aniee). Frieden, Euer Gnaden, Frieden!

Richard. Bift Du toll? Wer will ben Frieden?

Slasius. Der Spion — nein, die guten Bürger! Und die andern lassen den Sickingen leben — das ist aber nur Gesindel — und die den Frieden wollen, klopfen den Andern auf die Köpfe — und die klopfen wieder — 's ist ein Mordspectakel — (Karmen von Außen.) Hört Ihr den Braus! Nun geht's von Neuem los — wir sind alle hin! (Springt aus.) Wist Ihr was, gnädigster Herr? Das Beste, wir lassen auch den Sickingen leben. Zuletzt ist's doch immer ein großer Mann. Es lebe Sickingen! Hoch! Der große Luther! Hoch!

Richard. Bift Du benn völlig mahnfinnig? Ich will hinaus, will auf den Balkon treten —

Bluffus (fast ihn beim Arm), Richt von ber Stelle! Wer foll mich benn schützen? — Berzeihung — 's ist gegen ben Respect, aber wenn's bas Leben gilt —

# Siebente Scene. Borige Gerlad.

Gerlach (noch hinter ber Scene). Haltet Ordnung, bis ich wieder komm'! Backt nur die Beiden, die ihn haben entwisschen lassen. (Tritt ein.)

Blafius. Unfer tapferer herr Commandant! Der wird uns retten —

Richard (ihm entgegen). Gerlach! Was hat's benn nur gegeben?

Gerlach. Richts, Gnaben. Eine kleine Balgerei. Ein keder Bursch hat sich ba herein geschlichen — aus bem Sickinsgen'schen Lager. Der wiegelt die Bürger auf — die Dummsköpf' lassen Euern Feind leben, ihren eigenen Feind — die Besseren nahmen sich an — es setzte Lärm. Da ritt ich mit meinen Leuten hinzu und säubert' den Marktplatz. Aber ein paar Schurken ließen den Spion über die Stadtmauer schurken — sie sollen's büßen. Jetzt ist wieder Ruh'.

Blafius. Ruhe? Wirklich Ruhe, herr Gerlach? Gerlach. 3ch will's ihnen rathen.

Richard. Aber die Stimmung ber Stadt — ber Burgermeister fagte mir — fie wollen fich nicht vertheibigen?

Gerlach. Wie nun bie Bürger find! Rein Muth und immer nur ihren Kram vor Augen —

Richard. Den ich ihnen schützen soll. (Rachbentend.) Ift's boch ihre eigene Sach'. Höre, Gerlach! (Zieht ihn bei Seite.) Kannst Du die Stadt halten — ohne die Bürger?

Gerlach (überlegenb). Nein. Wir brauchen bie Dumm-

Richard. Gut benn! Sie follen ihren Billen haben. — Die Fürsten ruften und wir muffen Zeit gewinnen. Das

Schlimmere ist hier bas Beffere. — Komm', Gerlach! Besgleite mich. Ich will mit den Bürgern sprechen. (Ab mit Gerlach.)

Blasius (allein, horcht). Es rührt sich nichts. So ein Schlag-drein wie der Gerlach ist doch manchmal eine wahre Gottesgab'. Aber ich trau' dem Frieden noch nicht. Ich seh' den Sidingen, den großen Mann, schon durch's Paulusthor einreiten. Dann will ich aber auch auf die Stadtmauer klettern — so schweißtuch wehen und der Erste Bivat rufen. Ich kenn' kein Borurtheil. Ich lass' einen Ieden leben, der mich leben läßt. (186.)

#### Dermandlung.

(Ein halb offenes Zelt. Aussicht in's Sidingen'sche Lager. Ganz im hintergrunde Trier.)

#### Acte Scene.

Infine. Dann Badlein.

Justine (tommt von der Seite rechts im Bordergrund, einen Blusmenstrauß in der Sand). Es ist doch artig von dem Helmstätt, daß er mir täglich frische Blumen zu schaffen weiß — sogar mitten in's Lager hinein.

Jacklein (tommt burd) die Mitte gerannt). Das heiß' ich laufen!

Juftine. Jadlein! Wo fommft Du her?

Jacklein. Wo ift Guer Bruber, Fraulein?

Justine. D'rinnen im Zelt. Nein, Du darfft nicht hinein! Er schreibst Briefe. Auch hat er die Plane vor sich, die Landkarten.

Nacklein. Wenn ich ihn fprech', das andert leicht feisnen Blan.

Juftine. Rannft Du mir's nicht fagen ?

Backlein. Euch? — Seid Ihr sein Offizier? (Beift auf bie Blumen.) Das ist wohl der Federbusch? — Blickt nur nicht bose! — Wist Ihr, woher ich komm'? Aus Trier.

Justine. Aus Trier? Du?

Fäcklein. Mitten heraus. Den hübschen Rosenkranz, seht, hab' ich auf'm Marktplatz gekauft — darf ich ihn Euch verehren? — Sagt Eurem Bruder, er soll sein Bulver sparen. Um Trier braucht's keinen Schuß. Die Bürger sind jetzt alle gut Sickingisch.

Juftine. Wirklich?

Jacklein. Wenigstens, was zählt. Und ber Pack läuft immer mit. Aber heiß ist mir geworden!

Juftine. Beiß?

Jacklein. Ihr mußt wissen, daß ich die ganze Nacht in' Trier war.

Juftine. Die ganze Racht! In ber feindlichen Stadt!

Jäcklein. Ein paar gute Freund', beren ich überall hab', ließen mich im Dunkel durch's Thor schlüpfen und brachten mich in ihre Herberg. Dort sammelten sich gleich die Unzufriedenen, die unruhigen Köpf', auch die surchtsamen Bürger von Gewicht, benen um ihr Eigenthum bang ist — die Pfiffigen und Eigennütigen, die's immer zur rechten Zeit merken, wenn der Wind wechselt und wo was herausschaut — dann noch eine Menge Halbe, Schwache und Ehrliche, die man mit schönen Redensarten ködert von Freiheit, Wohl des Landes, Bürgerglück und bergleichen. Ich hielt sie frei, trank ihnen zu, schwacht' ihnen vor, strich Euern Bruder heraus, was das für 'n Mann wär', und was er Alles vor hätt', wie er ihr Krämernest zur Haupt=

ftabt vom gangen Rhein-Gebiet machen wollt' und wie die guten Trierer in Butunft mit den Riederlandern wetteifern follten und mit den großen Raufherren in Bruffel und Mecheln. Das zog! Sie schimpften auf ihren anäbigen Berrn, ben Churfürsten, ließen ben Sidingen leben, und verfprachen, ihm die Stadt ohne Schwertschlag in die Sand zu liefern. - Am nächsten Morgen ging ber Spag los. Bang Trier war in Gahrung. Die haupt-Schreier rannten auf's Rathhaus und fetten bem Magiftrat rechtschaffen zu; die rubigen Burger liefen angstlich bin und her und wußten nicht wie ihnen gefchah; wir andern luftig hintend'rein, Reden gehalten, die Leute aufgehett! Da fam ber Gerlach mit seinen Reitern berangesprengt - just zur rechten Zeit macht' ich mich bavon - zwei arme Bursche. bie mir behilflich maren, fielen ben Reitern in bie Rlauen. Die werden mohl - (mit einer Pantomime.) Nun, ich bin da, und Trier ift so gut wie Guer, bas ift die Sauptfach'! Ergahlt's nur Guerm Bruder genau - (wifcht bie Stirne.)

Juftine. Bas Du fühn bift, Jadlein! Bas für ein Baghals!

Jaklein. Ihr lobt mich! Aber Ihr habt doch meinen Rosenkranz nicht annehmen wollen.

Justine. So gib nur her.

Jacklein. Der hübsche Strauß da hat freilich mehr Werth in Euren Augen. Er ist wohl von bem Junker?

Juftine. Welchem Junter?

Backlein. Bon Eurem Junker — Euerm Ritter, bem Ihr in's Lager gefolgt seib. Bon bem Helmstätt.

Juftine (1466t). Dem Helmftätt? 3ch bachte gar! Jaklein. Alfo nicht?

Justine. Ich bin meinem Bruder gefolgt, Jäcklein, und weil ich den Bauern daheim nicht trau!

Jacklein (lacht in fich hinein). Den Bauern? Go? — Und warum habt Ihr's benn gegen die Bauern?

Justine. Warum haft Du's gegen die Junter?

Jäcklein. Beil sie nichts taugen. — Die Bürger auch nicht viel, 's ist wahr. — Gebt acht! Diese herren und Grafen und Ritter werden Eurem Bruder noch den ganzen Handel verderben. Ihr solltet ihn warnen. Die Zeiten der Ritterschaft sind vorbei — die Bollszeit kommt. 's ist kein heil ohne die Bauern! Die geben den Ausschlag.

Justine. Mit Deinen Bauern! Fängst Du schon wies ber an ? Wirst wieber wuft?

Jaklein. Buft, schönes Fräulein? Du magst recht haben. Aber ich war nicht immer so wust. Jest freilich hab' ich haus und hof mit dem Ruden angesehen, um hier den Lagerläufer zu machen, den Spion — nun, ift's doch nur meine Lehrzeit! Das soll anders werden, wenn die Reih' an uns kommt, wenn wir gesiegt haben — wir!

Juftine. Bas ficht Dich an, Jäcklein? Worüber finnst Du?

Jacklein (betrachtet fie). Ueber die Welt — über die Uns gleichheit der Menschen.

Juftine. 3ch verfteh' Dich nicht -

Näcklein. Wie follt Ihr's? Ihr feid ein munter Ebelsfräulein, in Seide geboren und in Sammt aufgewachsen —

Juftine. Du haltft mich für ftolg? Gieh, ich bin's nicht.

Jacklein (wie oben). Nicht?

Justine. Zweifelst Du? Bin ich nicht freundlich mit Bebermann? Auch mit Dir, wüster Mensch? — Aber baß ich Dir's nur gesteh', ich hatt' anfangs eine Schen vor Dir —

Jacklein. Gine Scheu? — Wenn Ihr zulest boch bes Belmstätt hausfrau würdet!

Justine. Wie kommft Du barauf? Und was kummert's Dich? — Was fassest Du mich so in's Auge?

Jacklein (die Bande über ber Bruft). Wie schön Ihr seib, Fraulein!

Juftine. Jäcklein - -!

Jacklein. Berzeiht — (wie sich mit ihr vergleichenb). 's ist boch ein Unterschied zwischen den Menschen! Es gibt keine rechte Gleichheit — aber das foll noch werden! (Ergreift ihre Sand.) Mein Wort d'rauf, Fräulein — das foll noch wers den! (Rasch ab.)

### Rennte Scene.

Juftine. Dann Silden Lord. Spater Sidingen.

Justine (allein, sieht ihm nach). Das foll noch werden — — Silchen Lorch (tritt singend auf). Franz Sickingen, das edel Blut, das hat viel der Landsknecht' gut — (ruft). Franz! Bist Du da, Franz? — Grüß' Euch, Justine! Wo ist der Franciscus?

Bickingen (von ber Seite rechts auftretend, Papiere in ber Sand). Hilchen Lorch! Was gibt's?

Hilchen (munter). Was foll's geben? Du bist verloren, Franz, bist caput — mit Haut und Haar. Weißt Du, wer im Lager ist? Ein Farbiger, halb roth, halb gelb, ein Buntsched — ein Reichsherold. Die Herren in Nürnberg

verwarnen Dich. Sie broben so von Weitem mit ber Acht — mit ber Reichsacht!

Sickingen. Ho, ho! Soll ich bes Regiments alte Geisgen noch einmal tragen hören? Sie spielen immer auf, aber Niemand will b'rauf tangen. Lag ben Herold tommen, Hilschen — ober beffer, schich' ihn fort.

Bilden. Bas foll ich ihm fagen?

Sickingen. Was Du willst. Du kennst meine Meinung. Hilchen. Er soll wieder abzieh'n — bas wird 's Klügste sein. — Bringt er doch keine Armee mit, sondern blos einen Trompeter, der bläst uns nicht um.

Sichingen. Weißt Du was Neues, Gilchen? Die Fürsten ruften gegen uns, ber Pfalzgraf mit bem Heffen. Der Bischof hat sie herbeigerufen.

Silchen. So? Sind fie ftart?

Sickingen. Ich weiß noch nicht. Wir mögen ihnen geswachsen sein. — Das Schreiben geht nach Mainz an bes Churfürsten Gnaben. Der Bote soll's geheim halten. Den Brief sende durch einen verläßlichen Mann nach Basel.

Bilden. Aha! Bum Butten.

Sickingen. Ich weiß nicht, was er zögert! Ich erwarte bie Truppen aus der Schweiz. Besorg' es schneu!

Hilden. Schon recht — (fingt). Franz Sickingen, bas ebel Blut — (ab.)

### Behnte Scene.

Sidingen. Juftine.

Sickingen (munter). Wie geht's Dir, Schwester? Zausberweibchen, Baffernix! — Pop! Die hübschen Blumen! Juftine. Bon dem Helmstätt. Sickingen. So? — Was macht der Rächer? Die wachen Träum' im Mondenlicht?

Justine. Ich bent' nicht mehr b'ran. — Aber bie Reichs: acht, Bruder —

Sickingen. Laß ihnen den Spaß! Die Herren broben gern. Hunde, die bellen, beißen nicht. Nun, wie gefällt Dir's Lagerleben?

Justine. Recht gut. — Der Jäcklein war eben hier. Er war auch in Trier.

Sichingen. Sieh, ber Tollfopf!

Justine. Sie sind bort Sidingisch, behauptet er.

Sickingen. Ich weiß. Sie hatten lieber mich als ihren Bischof. Run, was nicht ift, kann noch werben!

Justine. Du bist heiter. — Du hast Großes im Sinn. Sickingen. Es wächst so unter ber Hand. — Der Luther hatt' immer mithalten können —

Juftine. Der Jäcklein warnt Dich auch vor ben Ritstern —

Sichingen. Bor ben Rittern?

Juftine. Er meint, die Bauern werben's ausmachen.

Sickingen. Er hat vielleicht recht. Aber man darf fie nicht aufkommen laffen. — Ich muß Dich mit Nächstem wegsenden, Schwefter.

Buftine. Dich?

Sickingen. Du sollft nach dem Landstein, den ich neu befestigen lassen. Der helmstätt soll Dich begleiten. Das ist Dir doch recht? — Es mag hier bald zu einem Hauptschlag kommen oder in der Näh'. Wie steh'st Du mit dem Stephan? Es wär' mir lieb, wenn Du Dich bald entschließen möchtest —

Justine. Soll ich b'ran benten? Best, wo Deine Cach' noch unentschieben ist?

Sickingen. Sie wird reif. Ich hab' meine Fäben nach allen Seiten ausgesponnen — das Netz wird balb ferstig fein.

# Gilfte Scene.

Borige. Belmftätt. Andere Ritter, auch hilden Lord (im hintergrunde fichtbar, bie nach Trier weisen). Später Burgermeifter, Ratheherren und Burger.

Selmstätt. Sidingen — guten Morgen, Fräulein! — Der Bürgermeister und die Rathsherren von Trier stehen vor'm Thor und bitten um freies Geleit in's Lager, Sidingen.

Sickingen (au Juftine). Run sieh! Da fängt sich schon ein ganzer Fliegenschwarm. Sie wollen mich sprechen, Belmstätt?

Belmftatt. Wenn Ihr ihnen gestatten wollt -

Sickingen. Recht gern. Richts lieber. Lag fie kommen! (Belmftätt geht nach bem hintergrunde.) Geh' nur, Schwester! Bergiß ben armen Jungen nicht! Wir sprechen noch brüber.

Juftine (ab).

# 3mölfte Scene.

Sidingen. Burgermeifter. Rathsherren und Bürger (nähern fich zögernb).

Sickingen. Da kommen fie schon! (Ihnen entgegen). Ims mer zu, ihr Herren! Immer zu! (Sie treten vor. hilchen Lorch und andere Ritter bleiben im hintergrunde.)

Bürgermeister. Hochwohlgeborner Freiherr! Gnädigs fter Berr —

Sichingen. Ihr feib der Herr Bürgermeifter?

Surgermeister. Ich hab' die Gnade. Unsere gute Stadt Trier bedauert nichts schmerzlicher, als mit einem so großen Rriegshelben, dessen Ruhm weit und breit —

Sickingen. Laßt den Eingang, lieber Herr! Wir geben gleich auf die Sach'.

Bürgermeister. Die Sach'? — Die Sach' ist die: wir sind mit Euch in Haber und Zwist gerathen — will sagen, in Zwiespalt — eigentlich nur in Meinungsverschiedensheiten —

Sickingen. Ja, über's Eigenthum! Ihr habt bes Silschen Lorch Guter gurud behalten -

Burgermeister (rasa). Die Bürgerschaft ift bereit, Alles wieder heraus zu geben, Alles —

Sickingen. Schön! Da find aber noch die Zinsen — Sürgermeister (wie oben). Die werden bezahlt — bei Heller und Pfennig —

Sichingen. Und meine Rriegstoften -

Sürgermeister. Werden auch bezahlt — Alles bezahlt — Sickingen. Da find wir ja bald einig!

Burgermeifter. Freilich, gnabigster herr! Wir waren's immer.

Sickingen. Dann erklärt mir nur, wie's fommt, daß Ihr Guch erft fo hartnädig gegen mich vertheibigt!

Burgermeister. Die Bürg er nicht, hochwohlgeborner Freiherr, die Bürger nicht! Es gibt Berhältnisse, Rücksich= ten — wenn man sprechen durfte — aber der Respect —

Sichingen. 3ch will Eurer Zunge keine Gewalt ansthun. — Der Ritter von Sidingen nimmt Eure Unterswerfung an — vorausgeset, daß herr von Greifenklau,

Euer Schirmherr, fie bestätigt. — Eure Band, liebe Manner! Nun find wir gute Freunde. (Gemurmet im hintergrunde: "Der Bifcof! Der Bifcof!")

Sickingen. Bas ift -? Bas gibt's benn?

Silchen (tritt vor, leise). Der Bischof kommt felber mit viel Bomp und But.

Bickingen. Noch eine große Fliege. Immer beffer!

### Dreizehnte Scene.

Borige. Richard von Greifenklan (mit geiftlichem und anberem Gefolge erscheint im hintergrund und begrüßt fich mit den Rittern).

Helmftatt (gu Richard). Erlauben Guer Gnaden, Guch in's Belt unfere Felbhauptmann's zu führen -

Richard. Wenn Ihr fo gütig fein wollt — (nabert fich). herr Freiherr von Sidingen —

Sickingen (ihm entgegen, reicht ihm die Sand). Herr Richard von Greifenklau, Ihr erweist mir große Ehr'! — Eure getreuen Rathsherren und Bürger von Trier! Sie wollen sich über bes hilchen Forberung gern vergleichen, wenn Ihr's erlaubt —

Richard, Sie mögen's thun! Es geht vor Allem bie Stadt an, die Bürgerschaft — in keinem Fall mich als Churfürsten.

Sickingen. Ihr seid also einverstanden? Als Schirmsherr, mein' ich. — Bedant' Dich bei Seiner Gnaden, Hilchen Lorch! Seine Hochwürden wollen Dir Dein Eigensthum zurückstellen.

Richard. Ja, mein lieber hilchen! Die Bürger von Trier haben ihr Unrecht eingesehen.

Bilden. So? Das Einsehen kommt ein Bissel spät von ben herren — Bürgern. Aber ich dant' Guer Gnaden.

Sickingen. Geht friedlich nach Haus, Herr Bürgermeister, liebe Herrn! Ich besuch' Euch nächst in Guerm fröhlichem Trier.

(Ratheherren und Bürger mit Budlingen ab.)

Richard (nach ber Baufe). Ihr gönnt mir noch ein Wort, Sidingen?

Sickingen. Bu Guerm Dienft.

(Auf einen Wint Sidingens ziehen fich die Ritter zurück. Das Zelt folieft fich.)

# Bierzehnte Scene.

Richard von Greifentlau. Sidingen.

Richard. Das Kriegsglück hat Euch einen Bortheil über mich gegeben, Ritter Franciscus —

Sickingen (zuvorkommenb). Reinen, Herr Erzbischof, ben Ihr mir nicht wieder abgewinnen könnt.

Richard. Meine Bürger sind nicht eben kriegerisch gestinnt, wie Ihr seht. — Ich bin gesonnen, mich für's Nächste nach bem Kloster St. Maximin zu begeben, und später vielleicht nach Heibelberg auf Besuch — zu dem Pfalzsgrafen, meinem Freunde.

Sickingen. Seine Gnaden waren sonst auch der meinige.
— Nach Heidelberg also? Das ist ein freundlicher Aufsenthalt!

Richard. Ihr habt boch nichts bagegen?

Sickingen. Wie foult' ich? — Erlaubt mir bafür, eine kleine Befatzung in Gure Stadt Trier hinein zu legen.

Richard. Gine Befatung?

Sickingen. Um Ordnung zu halten — so lang Ihr abwesend seid. Wollt Ihr bas?

Richard. Bin ich nicht ber Schwächere? Ihr burft bie Bebingung feten.

Sickingen. Gure Band barauf!

Richard. Da. — Sind wir nun Freunde, Sidingen? Und ist's Euch Ernst mit dem Frieden?

Sickingen. Ernft? Euch boch auch, Herr Richard? — Aber wer kann das überhaupt jett fagen? Wir muffen geruftet bleiben.

Richard. Gerüftet? Wie meint 3hr's?

Sickingen. Halb Deutschland ist aufgeregt — zum Beisspiel in Thuringen und Sachsen. In Wittenberg gab's Unruhen.

Richard. So hör' ich.

Sickingen (wie hingeworfen). Auch in heffen, in ber Pfalz -

Richard (beobachtenb). Habt Ihr Nachricht?

Sickingen. Beiläufig. Beide Länder rüften — man weiß nicht recht 'gen wen. Dafür legt Chur-Trier die Waffen aus der Hand.

Nichard. Chur-Trier? — Bin ich benn noch ber Churfürst?

Sickingen. Warum nicht, Sochwürden?

Richard. Du gibst mir nicht ben rechten Titel, Franz!

- Sprich offen. Lockt Dich meine Burbe?

Sickingen. Dich, Berr Churfürft?

Richard. Ein Sidingen kann werden, was ein Greifenklau ist, ich weiß wohl! Ober — wolltest Du noch mehr? Sickingen. Roch mehr? Und was?

Richard. Soll ich Dir fagen, was Deine Feinde gegen Dich aussprengen?

Sickingen. Immerhin! Man erfährt über sich — auch auf diesem Wege.

Richard. Ober man läßt sich warnen. (Eritt ihm naber.) Der Kaiser sei im fernen Spanien, flüstern sie, eine besthörte Menge jauchze Dir zu, und — die Kaiserkrone sei gar ein lodend Ding.

Sickingen. Die Raiferfrone!

Richard. Geschwät - nicht mahr?

Sidingen. Ich hatt' Churfürst — ich hatt' Raiser wers ben wollen!

Richard. Also nicht? — Doch was willst Du sonst? Die Fürsten achten Dich — warum verfolgst Du sie? Du bist unser Feind — wir dürsen's nicht bezweifeln. Du hast Absichten gegen uns, die Du in Dunkel hüllst.

Sickingen. Abfichten! Gegen Guch Fürften?

Richard. Sag' nein und ich glaube Dir.

Sickingen (nach einer keinen Bause). Gut benn, Du sollst's erfahren. — Du meinst, ich hätt' Raiser werden wollen. Ich bin nur ein geringer Ritter. — Raiser? Und was sind benn die Fürsten, Richard? Aleine Raiser. Was wollen sie? Die Macht bes großen Kaisers brechen. Will ich das? Ich will ihn mächtig haben, einen wahren Kaiser, wie die Ottonen waren, wie die Fried'rich werden wollten, die großen Hoshenstausen, die hellen Worgensterne einer neuen Zeit, vers dunkelt, verschlungen von dem trüben Gewölf, das aus Sumpf und Woor aufsteigt, Lichtsbergend — Lichtsschu! Darum hab' ich's gegen die Fürsten! Ich will ihrer Herr werden, sie bändigen, sie dem Kaiser zusühren als seine Basallen, was sie sein sollen, nicht seine Rebellen, was sie sind. Und so unser Karl diesen meinen Gedanken begriffen

hätt', so er kein spanischer Kaiser sein wollen, kein römischer, sondern ein deutscher, ein evangelischer — ich wär' der Erste, der ihm auf's Neu' gehuldigt, der erste Mann eines großen neuerstandenen Bolkes, der dem neuen Bolkes-Kaiser zugerusen, zugejauchzt, zugejubelt! Und nun — so Karl nicht selber handelt, handeln wir für ihn — wer weiß, er dankt es uns noch! Das alte Reich in Kirch' und Staat ist morsch — mag's denn zusammenbrechen! Jacta est alea! Ich hab's gewagt! Wir haben's gewagt — der Hutten und ich! — Das ist's, Richard! Da hast Du meine Abssicht. Aber ich hab' nicht Kaiser werden wollen — Kaiser nicht!

Richard (nach einer Bause). Du eröffnest mir einen Abgrund, in den ich schaudernd blide. Ich seh', Ihr wollt die Welt auseinander reißen — und mögt doch schwerlich eine neue schaffen.

Sickingen. Sei getroft, Richard! Wir wollen die alt' Welt nur ein wenig in Ordnung bringen.

Richard. Glaub' nicht, daß Ihr in hundert Jahren bamit zu Stande fam't!

Sickingen. Wollen's versuchen, wollen feh'n!

Richard. Du willst Ordnung schaffen? Durch die Unsordnung — durch das Chaos?

Bickingen. Nenn's, wie Du willft! Wenn's reif ift, fommt ber Schnitter.

Richard (ergreift seine Sand). Laß' Dir rathen, Sidinsgen! Du stürzest uns Fürsten vielleicht in's Berberben — Dich selbst gewiß!

Sickingen. Mag's! Ich bin nur ein Mann, ein Mensch.

Richard. Und die Länder, die Du zerstören — die Bölster, die Du opfern willft!

Sickingen. Sie sollen erft ein Bolt werben — Ein's! Ein's in ber Macht wie im Glauben.

Richard. Ist das Dein Sinn? — Deutschland —?

Sickingen. Das Ding ift noch nicht da — aber es muß endlich einmal kommen!

Richard. Du scheinst Deiner Sache gewiß! Saft Du ihn für Dich?

Sickingen. Den Kaifer? Ober wen meinft Du? Richard. Es gibt nur Einen — Martin Luther.

Sickingen (nach einer Meinen Pause). Rein. Den haben wir nicht.

Richard (cash). Nicht? — Dann wirst Du's auch nims mer erreichen!

Sickingen. Meinst Du? — Doch genug! Sind wir Feind oder Freund?

Richard. Ich beuge mich Dir, weil ich muß — auch haft Du mein Wort — aber mein Herz ist gegen Dich — ich sag' Dir's frei. — Leb' wohl, Sidingen! Du nanntest die Fürsten von Hessen, von der Pfalz — ich hab' sie herbeigerusen, ich läugne es nicht. Und möge der alls mächtige Gott ihre Waffen segnen — gegen Dich! (Rasch ab.)

### Fünfzehnte Scene.

Sidingen (allein). Dann Landschaben von Steinach. Gemmin= gen. Bach.

Sickingen (allein). Ihn fürchten sie — sie sind auf der rechten Spur. — Luther, Luther! Warum hast Du nicht mit uns halten wollen!

Kandschaden (austretend). Wie steht's, Sidingen? Gemmingen. Haben wir Frieden? Sach. Ist der Krieg vorüber? Sickingen. Nein, Ihr Herren — nur das Borspiel. (Geht nach seinem Zett.)

Die Nitter (in ber Gruppe). Das Borfpiel? Sichingen (wendet fich um, fie beobachtenb).

# Dritter Mct.

(Marktplat in Trier, rechts im Borbergrund das Portal des churstürstlichen Palastes, davor eine Marmordant, gegenüber eine Herberge mit einer Art niedrigem Balton oder ein Erker. In der Mitte des Plates ein Brunnen mit Schnitzwert. Längs des Theaters zu beiden Seiten Kaufbuden. Im Hintergrunde ein Theil der Stadtmauer mit zwei offenen Thoren.)

### Erfte Scene.

(Käufer und Berkäufer, in und bei ben, reich mit Waaren versiehenen Buden. Bürger und Bauern mit ihren Weibern und Kindern, die durch die offenen Thore strömen. Auch einzelne Landstnechte darunter gemischt. Buben balgen sich am Brunnen, Mägde schöpfen Wasser u. s. w. Bor der Herberge sammeln sich immer Lente, die nach dem Balton weisen, und von den beiden Wachen, welche darunter stehen, von Zeit zu Zeit zurückgewiesen werden. Das Portal rechts dagegen steht wie verödet. Gleich beim Aufrollen des Borhanges muß die ganze Bühne ein Bild großer Lebendigkeit und Thätigkeit, jedoch ohne Ueberlabung darbieten.)

Ein Bürger mit feinem Töchterlein und ein junger Bürger fommen.

Erster Burger. 's wird wieder lebendig bei uns in Trier. Der Markt zieht. — Bas steh'n die Leut' dort und gaffen ?

Bweiter Burger. Der Ritter wohnt hier in ber Bers berg'. Das Bolt erwartet ihn.

Erster Burger. Bas sehen sie an ihm? Im Grund' ift's boch nur ein Rebell.

Bweiter Surger. Wie man's nimmt, Berr Pfannemeier! Ich halt' ihn für einen großen Maun.

Erfter Burger. Beil Ihr jung feib.

Ameiter Burger. Mich freut's. Ich hoff' noch Großes zu erleben. Luther und Sidingen werben bie Welt um- anbern.

Erster Burger. Meinethalben mögen fie's thun! Beil nur's Gefchaft wieber geht!

Imeiter Surger. Nun feht! Und wem verdankt Ihr ben friedlichen Zustand als dem Ritter Franciscus?

Erster Bürger. Eigentlich verbanken wir ihm den Krieg. Den Frieden haben wir Bürger gemacht. Ich war der Erste, ber's ausrief hier auf offenem Markt: "Wir müssen zahlen", rief ich, "und Frieden machen. Und", sagt' ich noch — (blick herum, dann leise) "es lebe unser allergnädigster Herr Chursürst!" (Füsternd.) Das rief ich laut und unerschrocken. D'rauf wollt' mich das Gesindel in den Brunnen wersen.

Bweiter Burger. Es war wohl nicht fo fchlimm!

Erster Bürger. Nicht so schlimm? In den Brunnen ba, sag' ich Euch — Jurud, Ihr Jungens! Balgt Euch nicht und laßt die Dirnen ruhig Wasser schöpfen! — Ein ander Mal haben sie mich gar aufhängen wollen. Der Christoph Pfannemeier war eine Waghals, junger Mensch! Und ich bin nicht nur Bürger und Ausschuß, sondern auch Ehemann, Familienvater — Was trippelst herum,

Anne Marie! So halt' boch ruhig! — 3ch hab' mein Leben d'ran gefet, fag' ich Euch, ich barf jett mitreben.

Ameiter Surger. Ihr wart bamals auch mit im Lager?

Erfter Surger. 218 Ausschuß. Berfteht fich.

3weiter Burger. Ift's mahr, daß Guch ber Sidingen bie Hand gereicht ?

Erfter Surger. Freilich! Uns Allen, die mit waren.

Bweiter Burger. Ihr burftet seine Hand bruden! 3ch beneib' Guch barum.

Erfter gurger. Warum? Der Banbebrud tommt uns theuer! Wir muffen jest bie Entschädigung gablen.

Bweiter Burger. Pfui! Wer wird an's Geld benten! Erfter Burger. Mein lieber junger Menfch, Hand ift Hand, und Gelb ift Gelb.

# 3meite, Scene. Borige. Gin britter Bürger.

Britter Burger (eilig). Wißt Ihr schon? Heut' Abend ist großes Bankett beim Herrn Bürgermeister — bem Ritter von Sickingen zu Ehren. Alle Hauptleut' sind eingelaben — auch die vornehmsten Bürger — später ist auch eine Berslobung. Ein gewisser Hicken Lorch heirathet bes Sickingen Schwester ober Fräulein Base, was sie nun ist — ich hab's von einem der Rathsherren — in der Nacht groß Freudenseuer mit Racketen. — Noch was Neu's! Der Kaiser soll auf dem Wege von Spanien nach Haus von Räubern ausgeplündert worden sein — Sickingen soll achter Chursürst werden — in Nürnberg ist Rebellion, auch in Wittenberg — ben Wartin Luther haben sie dabei erstochen — und

bie Mißernte, die vielen Heuschreden, der Komet am himmel — bose Zeiten! Merkwürdig! — Lebt wohl! Ich muß nach Haus. (Ab.)

Erster Burger. herr je! Benn die Salfte von alle dem wahr ift - Du wegest immer, Anne Marie!

Madchen. Der Bater hat mir ein'n Markt versprochen —

Erfter Burger. Du follst'n haben! Komm' geschwind'! Dann gleich nach Haus. — Die vornehmsten Bürger! Ich find' gewiß eine Einsabung zum Bankett. — Junger Herr, adies! Ich hab' Gil. (Ab.)

Bweiter Bürger. Sie find so gleichgiltig und Alles ist wie sonst! Ich mein' immer, wenn man so was Großes vor Augen hat, man sollt' an gar nichts Anderes mehr benken. — Er kommt nicht. Mich engt's hier — ich will hinaus in's Freie. (Ab.)

#### Dritte Scene.

Boll. Dann Silden Lord. Später Blafius. (Zigeuner-Mufit hinter ber Scene.)

Bolk (läuft zusammen). Die Zigeuner! Die Zigeuner! Silchen Lorch (erscheint auf bem Balton ber Herberge). Da geht's munter her —

Volk. Der Sidingen! Der Sidingen!

Hilden. Seid ruhig, Kinder! Ich bin nicht ber Sidinsgen. Nur ein Stud von ihm — ber Hilchen Lorch.

Blafins (ber eben, Badete unter'm Arm, aus dem Balaft tam, bleibt erichroden unter'm Bortal fteben). Der hilden Lorch!

(Bigeuner gieben vorüber. Bolf läuft ihnen nach.)

Hilchen. Was fie für Sprüng' machen! 's ist aber boch ein Elend, sich so sein Brot verdienen müssen! Durch Tanz und Narrethei.

Slafius. Jest will ich's versuchen — (tritt vorfichtig aus bem Portal).

Silchen. Was schleicht benn ba für 'ne Gestalt? Trägt große Bäd' unter'm Arm — war's ein Dieb? — He! Du ba!

Blafius (foon in der Mitte der Buhne, bleibt fteben, ohne aufgubliden). Gnab' mir Gott! Es ruft —

Silden. Borft Du nicht! Ber bift Du?

Blafius (zähneklappernb). Ein Diener — ein treuer Diener —

Bilden. Weffen ?

Blafius. Weffen? Geht Ihr benn nicht -?

Bilden. Des herrn Churfürsten alfo?

Blafius. Ja — nein — wie Ihr befehlt —

Silchen. Wie ich befehl'? Der Churfürst ift längst mit allen seinen Dienern und Domherren weggezogen, mein' ich -

**Blasius**. Allerdings — aber Seine Gnaden haben mich zurück gefendet — Sie haben in der Berwirrung verschiedes nes Wichtige vergessen — den Churhut zum Beispiel —

Hilchen (tacht). Den Churhut? Go? Den mögt Ihr lieber gleich hier laffen!

Slasius. Meint Ihr? Ich mein's fast auch. (Biebt ein Tuch hervor, wischt die Stirne, blinzelt hinauf.) Ein großer Mann — nicht wahr?

Silchen. Wer?

Blasius. Der Freiherr von Sidingen. (Aengftlich, schwentt teise das Tuch.) Soll leben! Soll leben!

Bauernfeld. Gefammelte Schriften. VI. Bb.

Bilchen. Wen läßt Du ba leben?

Blafius (blidt auf). Den Freiherrn von Sidingen — mit Eurer Erlaubniß —

Bilden. Wart'! 3ch fomm' gleich hinunter.

Blasius. Hinunter! Der entsetliche Hilchen Lorch fommt herunter. — Wenn ich nur davon laufen könnte — aber die Beine versagen mir den Dienst —

Hilchen (welcher berabgeftiegen ift). Sag' einmal, was Du für ein dider Schurke bift?

Blafius. Wie fo, gnäbiger Herr?

Hilchen. Ich will Dir's gleich erklären! Ist Du'Deisnes Herrn Brot, trägst Deines Herrn Kleid, und lassest ben Fremden leben — he? (Schittelt ibn.)

Blafius. Barmherzigkeit! 3ch will's nicht wieder thun -

Hilchen. Das will ich Dir rathen, oder ich burchbohr' Dir Deinen fetten Bamft! — Geh, pad' Dich zum Teufel!

Blafius. Mit Bergnügen — (verliert im Abgehen einen Bad). Bilchen. Halt! Nimm' bas mit.

Slafius (hebt ben Bad auf). 's ift ber Churhut - (ab, burch ein Stadtthor).

Hilchen. Was das für Bolt ift! Kriecht vor jedem Herrn. Das macht, es hatte noch niemals einen Rechten! (Geht hinein.)

# Bierte Scene.

Raufer und Bertaufer. Jadlein, Arm in Arm mit Jog Frit und Sans Flug, treten auf.

Jaklein. Heißa, Jungens! Das ift ber Blat. Seht ben Brunnen! Da ftant ich und predigt' ihnen vor.

Jok Krit. Damals waren wir zwei nit dabei, Hans Flux.

Sans Slur. Leiber Gott nit, Jog Fris.

Jäcklein. 's waren nur elenbe Bürger! Keine Bauern, keine tüchtigen Leut', wie Ihr. — Die Andern haben boch Alle zugefagt?

Jok Frit. Die Gemeindevorftand', verfteht fich! Sans Blur. Aber wir fein die Bornehmften.

Jok Brit. Ja, wo wir zwei vorausgehen, da fehlt Keiner. Nit mahr, Hans Flux?

Sans Hur. Freilich, Jog Frit.

Jacklein. Und Ihr habt ihnen erflärt -?

Jok Frit. Alles, Alles. Daß uns ber Sickingen die Freiheit bringen will. Wenn wir fie nur schon hätten!

Hans Hur. 3a — benn bis jest haben wir blos die Einquartierung. (Bolt tommt gelaufen.) Was ist benn da los?

### Fünfte Scene.

Borige. Ein Buppenfpieler. Bidelharing.

Volk und Kinder. Gin Buppenfpiel! Gin Hanswurft! Gin Bidelharing !

Puppenspieler. Kommt herbei, Leut'! Schöne Sachen. Schöne Raritaten! Deutsche Geschichten! 's beutsche Reich! Ein Kreuzer für's ganze beutsche Reich! Kommt herbei, Leut'! Schöne Sachen, Raritaten — (ftellt seinen Kram aus).

Jok Frit. Da wollen wir guden, Hans Flux! Hans Hur. Ich mein's auch, Jok Frit!

Facklein. Geht nur, geht — (blidt nach bem Bolton). War mir's boch vorhin, als laufchte fie bort am Erferfenfter — Puppenspieler. Kommt herbei, Leut'! Schaut die schön' Bilber! Hanswurft, mach' Deine Spag'! (Eritt vor.)

Pickelhäring. Hanswurst ist da, Hanswurst! Seht da ein Schönbartspiel mit Hanswurst!

Puppenspieler (welcher ingwifchen Sadlein in ben Ruden tam). Sadlein!

Näcklein (wendet fich um). Wer ruft? — Du bift's! Und in der Bermummung?

Puppenspieler. Bald fo, balb fo. Man muß bem Bolf auf alle Arten beitommen. — Wo ift ber Ritter?

Sacklein. Da brinnen. Bift Du benn auch in seinem Dienst?

Puppenspieler. Im Dienste ber Brüder. Sidingen bient uns, ohne es zu wiffen — barum helfen wir ihm gern.

Sacklein. Die Brüber? Wann werb' ich fle kennen lernen?

Puppenspieler. Bald — denn Du bist bald reif. — Bie steht's hier?

Jacklein. Gut. Ich hab' bie Bauern. Sie machen ben Bunbschuh.

Puppenspieler. Du warst thatig! Wenn's nur gludt.
— Ich muß hinein —

Jacklein. Was bringft Du dem Ritter?

Buppenspieler. Große Botichaft.

Pickelharing. Hanswurft, Hanswurft! Seht ben Banswurft.

Jacklein (welchem ber Buppenfpieler ingwifden in's Ohr gefproschen, wie erftaunt). Bas fagft Du?

Puppenspieler. Still! Behalt's für Dich.

Jacklein. Bis ich's branch'. Es taugt mir just. Heut ift mein Probstud. Ihr follt mich reif finden.

Puppenspieler. Wollen feben -

Pickelharing. Banswurft, Banswurft!

Puppenspieler. Ich seh' Dich noch — erwarte mich. — Schone Sachen, Rarität! 's beutsche Reich! Zeig's ihnen, Hanswurft! (Geht in's haus. Jäckein, ber noch einen Blick nach bem Fenster geworfen, sest sich auf die Steinbant vor dem Balaft.)

# Senfte Scene.

Badlein. Bidelharing. Jog Frig. Sans Flur. Bolt.

Bickelharing (hat ingwischen feine Bilber anfgerollt und weift, während er recitirt, mit einem Stubchen bin).

Kinder und Leut', Solbat, Madame, Schau' sie zu in Gottes Rame. Herre klein und Herre groß Gehe auf einander los; Länder bunn und Länder did Ein's das andere verschlick; Bon alle Farbe, das bleibt sich gleich. Auf beutsch: das heilig römisch Reich.

Jog Frit. Warum heißt's benn römisch, Hans Flux? Sans Alur. Hörft nit? Weil's beutsch is, Jog Frit.

### Pickelhäring.

Dort komm' geritt' auf Schimmel und Rapp' Die siebe Churfürst im scharfe Trab; Die thun sich Bielerlei erzähle, Wolle einen Kaiser wähle; Jest mache sie Capitulation — Du sist er scho' auf seine Thron.

Jof Frit. Was is das, Hans Flux! Capitulation? Hans Hur. Weiß nit, Jog Frit! Da mußt Du die "siebe Churfürste" fragen.

# Pickelharing.

Die Ritter mach' bem Berrn zu ichaffe, Berftort die Raubnest mit die Baffe: D'rauf macht' er gern 'nen Türkenzug, 's Geld langt nit aus, hat nie genug; Auch zanke viel bie Fürst und Graf. Das bringt ben Raifer um fei' Schlaf: Bu aller Noth, ju aller Bein Rommt dort der Franzmann über'n Rhein — Wo find die Mann? Wo ift die Wehr? Die deutsche Lande gitter' fehr: Die Bürger laufe lieber 3'Haus, Da is der ganze Krieg bald aus. Den Berre Raifer das verdreußt, Er sich die Kron' vom Ropfe reißt, Und schimpft und Kagt und weint gar bitter; Belft, Fürste, Grafe und Raubritter; Rommt d'rauf der Sictingen und spricht: Bebt ber die Rron', mögt Ihr fie nicht! Das liebe beil'ge rom'iche Reich Es geht nicht aus ben Fugen gleich ; Ift Einer ba, ber hilft Ench g'wiß -Wir fliden's 2'samm mit Speer und Spieß, Mit dem und bem und Allerlei -Bundichuh berbei! Bundichuh berbei!

Und hält's nit gleich, so seid's nit dumm, (Geht's nit mit G'rad, so geht's mit Krumm) Wir mache a Provisorium — Et caetera et caetera! Hanswurst ist da! Hanswurst ist da! Jos Lrik. Merkst was, Hans Flux? Hans Llux. Merkst was, Ios Frix?

#### Siebente Scene.

Borige. Buppenfpieler.

Sacklein (fteht auf, ihm entgegen).

Puppenspieler. Der Ritter wußt' schon Alles, aber er ist guten Muth's. — Folg' mir bann zur andern Herberg vor'm Thor, ich erzähl' Dir noch mehr. Schöne Sachen, Raritäten! Komm', Hanswurst! (Ab mit dem Pickelhäring. Das Bolt verläuft sich. Die Buden werden nach und nach geschlossen.)

Jos Frit. Das war ein schön Spiel, Hans Flux! Hans Llux. Brächtig, Jos Frit!

Jaklein. Geht Ihr jest, die Uebrigen zu holen? Die Buden werden schon geschlossen. 's Glöcklein läutet, 's ist Besperzeit. Das ist die Stund', wo sich alle Hauptleut' hier versammeln! Kommt nur bald! Hier auf'm Plat!

Jost Lrit. 's soll nit fehlen. Gelt, Hans Flux? Hans Llux. Bersteht sich, Jos Frit! Wir sein accurat. (Sie geben durch's Thor.)

### Ante Scene.

Jadlein. Dann Juftine.

Jacklein (allein). Es wird glücken — die Brüber follen mich reif finden! Und bann — taufend Gebanken ren-

nen mir burch ben Ropf und Einer rennt burch fie alle. (Im Fortgeben.)

Juftine (ericeint auf bem Balton). Jadlein?

Backlein (tehrt rafd jurud). Fraulein!

Justine. Du sprachst da mit Leuten — gingst Arm in Arm mit ihnen — es waren wieder die Bauern —

Jacklein. Ja. Brave Leut'!

Juftine. Wirflich?

Jaklein. Sie leisten Euers Bruders Leuten Quartier und Mahlzeit und wollen noch mehr thun — weit mehr — Ihr könntet wohl bei Gelegenheit ein Wort zu ihren Guns sten beim Franciscus sprechen.

Justine. Ich will mir's merken. Aber Du, Säcklein! Du follst boch nicht zu viel mit ihnen umgehen. Mein Bruber will Dir wohl; er erkennt Deine Dienst'. Er sagte neulich, Du könntest noch ein tüchtiger Kriegsmann werden.

Backlein. Gin Rriegsmann! Bor ber Sand bin ich ein Spion.

Justine. War's doch Dein eigener Wille! Aber Du mußt Dich heben. Haft Du keinen Ehrgeiz?

Jacklein. Mehr als Ihr glaubt! Ich will bas Höchste erreichen — bas Allerhöchst'!

Justine. Run sieh! Dann mußt Du Dich auch vom Riedrigen ferne halten.

Jacklein. Das thu' ich.

Justine. Richt immer! Du bist oft ungestüm und fönnstest boch fanft sein, artig und fein, wenn Du nur wolltest. Das sag' ich Dir jett, bamit Du siehst, ich zurn' Dir nicht — wegen neulich.

Jacklein. Ihr feib so gut und so hold! 's ist schön, daß Ihr ben geringen Mann nicht gering schätt.

Justine. Wie follt ich? Ich bin des Sidingen Schwesster, ber allen Menschen wohl will.

Jacklein. Wir miffen's. D'rum find auch bie Brüber für ibn.

Juftine. Die Brüber? Wer find bie?

Jäcklein (gländig naiv). Sch weiß nicht recht — aber ich bin balb reif. Sie haben einen Bund wie die Ritter, nur größer, weiter! Soll ich Dir Namen nennen? Thomas Münzer — das ist ein besserer Luther — Georg Hippler, Florian Geher, das sind die Hauptmänner von dem Bund — aber alle Menschen nehmen Theil daran.

Juftine. Alle Menfchen?

Jacklein. Die rechte Menschen sind. Sie lehren bie Gleichheit und die Liebe.

Juftine. Das lehrt auch die heilige Schrift.

Jacklein. Ja, aber bie Menschen vergessen's immer! D'rum find bie Brüber, sie zu mahnen.

Juftine. So find's fromme Manner, die predigen und wohlthun?

Jäcklein. Richt immer. Sie führen auch ein Schwert! Justine. Ein Schwert? Braucht bas die Liebe?

Jacklein. Gewiß! Denn die Lieb ift auch streng'. Die Welt ist verderbt — die Brüder wollen sie bessern, von Grund aus. Da braucht's Gewalt. (Raturus.) Es ist so viel Schlechtes in der Welt!

Justine. Das wollt Ihr wegschaffen? Freilich sollt' man besser werden! Aber gut und schlecht, bas ift die Welt.

Wenn wir Engel wären, so war's nicht die Erde, sondern ein Baradies.

Jacklein (an bas Gelander gelehnt). Es fonnt' ein's fein — es ist ein's !

Juftine (lehnt fic berab). 3ch find's nicht heraus.

Backlein. Und bift boch felber d'rin!

Juftine. 3ch? Wo?

Backlein. 3m Paradies-Garten. Du bift fein Engel.

Justine. Bebant' mich schön. Du wirst mir gar artig, Sädlein! — Leb' jest wohl! Ich sag' Dir's gleich zum Abschieb.

Sacklein. Bum Abschieb?

Justine. Ja. Ich reif' heut noch fort. Auf ben Landstein. Der Bruder will's. Es könnt' Allerlei hier vorfallen.
— Mit dem Helmstätt. Der Bruder will's —

Jacklein. Mit bem Belmftatt?

Justine. Bielleicht nimmt er Dich mit. — Da kommen die Ritter und Hauptleut'! Ich geh' hinein. — Leb' wohl, Jäcklein, wenn wir uns nicht mehr sehen sollten — (ab).

Jacklein. Mit bem helmstätt -- (geht langfam nach bem Thor).

### Reunte Scene.

Lanbichaben von Steinach. Dietrich von Gemmingen und Georg von Bach (find inzwischen durch das andere Thor eingetreten). Später Stephan von Helmstätt.

Landschaden. Wir find die Ersten.

Gemmingen. Die Andern kommen gleich nach. — Ob's bald wieder los geht? Borüber ist's nicht, das steht fest. Er sagte: nur das Borspiel! Landschaden. Dir tann's recht sein! Ich hab' mich recht in ben Krieg hinein gewöhnt.

Gemmingen. Ja — und 's ift auch ein Bergnügen, unter einem Führer zu bienen, wie ber Sidingen. (3u Bad.) Nicht?

Sach. Wenn er uns nur nicht weiter reißt — sein eigner Schwieger hat uns gewarnt —

Gemmingen. Beiter? Bohin?

Landschaden. Wohin's ihm beliebt! Ich bin bei Allem. Es lebe ber Rrieg!

Selmftätt (eilig auftretenb). War der Felbhauptmann schon ba?

Landschaden. Noch nicht.

Helmftatt. So will ich gleich zu ihm! Ich muß ihm melben — (geht nach ber Herberge).

Landschaden. Der thut wichtig!

Gemmingen. Der fünftige Schwager!

### Behnte Scene.

Borige. Sidingen. Silden Bord und Juftine (aus ber Berberge).

Helmflätt. Mein Felbhauptmann! Die Rotten sammeln sich so eben nach Eurem Befehl. Später wird der Allarm geblasen —

Sickingen. Gut, gut! Das war hier Dein letztes Gesichäft, Stephan. — Willfommen, Ihr Herren! Meine Schwester verläßt uns. Der Helmstätt geleitet sie. Rehmt Abschied von ihr. — Frohe Botschaft, Freunde! Der Spaß hier ist aus — nun geht's an den Ernst.

Candschaden. Rur frifch b'rauf los, Sidingen! Bir gieh'n, wohin Ihr uns führt. Es lebe ber Krieg!

Hilchen. Deine Hand, Landschaben! Ich hab' Dich verkannt. Du machst keine Sermon' mehr — jest bist Du ein ganzer Kerl.

Sickingen. Da kommen die übrigen Hauptleute — (mehrere Ritter kommen durch die Thore). Willkommen, Herr von Schauenburg, Menzigen, Graf von Fürstenburg —

Silchen (ihnen entgegen). Wißt Ihr's schon? 's geht wieder los! Munter, Ihr Jungens! (Schnallt den Kuraß fent. Lärmen vor den Thoren.) Hört Ihr die Landsknecht! Die jubeln!

Sickingen. Auch den Meisten von Euch, seh' ich, tritt eine freudige Röthe in's Antlit — wollt' aber Einer zurudstreten, der darf's nur fagen!

Landschaden. Was fällt Euch ein? Wir find für Euch, Sidingen!

Gemmingen. Sagt aber erft, wohin's geht.

Sickingen. Für's Erste in die Pfalz, nach Seidelberg, wo der Bisch fante spinnt gegen mich. Auch der Landsgraf von Hessen ist in Anmarsch — wir wollen ihm zuvorstommen.

Gemmingen. In die Pfalz? Nach Beidelberg?

Sach (lette). Sagt' ich Euch's nicht? Er will uns weiter reißen —

# Gilfte Scene.

Borige. Jadlein mit Jog Frit und hans Fluz. Rach und nach mehrere Bauern und Landstnechte in bunter Mifchung aus ben Thoren. Auch der Buppenfpieler (fcleicht mit herein).

Jaklein (im Auftreten). Wenn Ihr's entschloffen feid, fo besfteht nur auch fest barauf. (Ruft hinaus.) Berbei, Ihr Leut', herbei!

Juftine. Der Jäcklein! Eine Menge Bauern — Sickingen (wendet fich um). So?

Facklein (zu ben Bauern). Jett aufgepaßt! (Laut.) Es lebe Franciscus!

Die Bauern. Hoch Franciscus! Hoch die Sidinger! Sickingen (ihuen entgegen). Was gibt's, Ihr Leute? Was wollen die Bauern?

Jacklein. 3ch hab' fie herbeigeführt, Herr Freiherr.

Sickingen. Du? — Was verlangt Ihr von mir? Was habt Ihr hier unter ben Solbaten zu schaffen?

Jog Frit (tritt bor). Wir tommen Euch zu helfen, Berr Sidingen.

Sans Hur (ebenso). Wir bieten Euch unfern Beisftand an.

Sickingen. Euern Beistand? — Seid so gut und tretet ein wenig bei Seit'. — Hilchen, sammle Deine Landsknechte.

**Hildhen** (wie commandirend). Holla ho! Richtet Euch, Ihr Leut'!

(Die Landstnechte fonbern fich von ben Bauern und fiellen fich in Reib' und Glieb. Auch vor ben Thoren fullt fich ber Raum mit Solbaten.)

Sickingen (geht auf und ab, wie mufternb). Es ist gut. — Sprecht also, was gibt's?

Jok Frit (wie verlegen über Sidingen's Anordnungen). Reb' Du, Hans Flux!

Sans Hur. Nein, Du, Jog Frit! Bickingen. Run also?

Joff Frit (ben die Andern vordrängen). Herr Sidingen, wir haben von Guren Manifesten gehört —

hans Hur. Und daß Ihr uns frei machen wollt -

Jof Frit. Das möchten wir schon gern!

Sans Blur. Wir benten feit lange b'ran -

Jok Srit. Ja, denn wir wollen keinen Frohndienst mehr leisten —

Hans Hux. Und keinen Zehend und Todtenfall — Joff Krit. Und die Jagd soll frei sein wie der Bogelsfang —

Sans Mur. Und die Fischerei und die Holznutzung und Alles mit einander — nicht wahr, Leut'?

Die Sauern. Ja, fo foll's fein - bas wollen wir!

Sach (zu Landschaden und Gemmingen). Gebt acht! Er hept uns noch die Bauern auf den Hals!

Sickingen. Seid getrost, Ihr Leute! Ich weiß, was Euch brückt. Ihr seid Leibeigene, nicht wahr? Laßt ben Franciscus gesiegt haben und es soll keine mehr geben.

Jok Frit. Das wär' uns schon recht! Darum wollen wir auch dazuthun —

Hans Mur. Der Jädlein hat uns aufgerufen — uns Alle, die Gemeinden.

Jof Frit. Bir find die Borfteher. Da meint denn der Sadlein — ja, was meint er benn eigentlich?

Sans Hur. Lagt ben Sadlein reben. Der fann's beffer vorbringen.

Die Bauern. Der Jadlein! Ja, ber Jadlein!

Jäcklein (vortretend). Mit Berlaub, Herr Freiherr! Ich bin in Euerem Dienst als Spion — doch mag ich wohl zu Besser'm taugen. Wir haben erfahren, daß die aus Hessen anrücken — aber laßt sie nur kommen, sie sollen Euch nichts anhaben. Das Land hier ist vorbereitet weit und breit. Sie haben Wassen und Proviant. Sagt jest das Wort — damals

wolltet Ihr's nicht! — Und die Tausende stehen auf, die Hunderttausende. Berbindet sie mit Handschlag und Schwur, und Euere Sach', unsere Sach' ist gerettet. Es ist ein sich'res Mittel und geht gar leicht von Land zu Land. Nicht wahr, Leut'? Wir nennen's den Bundschuh — den bieten wir Dir an, Sickingen.

Sickingen. Den Bundschuh? — Wartet, Ihr Leut'! Ich will mir's überlegen, ob ich Eurer Hilfe brauchen kann.

Jog Frit. Ueberlegen?

Sans Hur. Wenn wir's Guch anbieten?

Sickingen. Ich mußt's boch immer erst annehmen. (Auf seinen Wint ziehen sich die Bauern zögernd und süsternd zurück, die Ritter bilden um Sickingen und Justine einen Kreis.) Nun, Ihr Hersren! Was sagt Ihr dazu? Soll ich den Bundschuh ansnehmen?

Bilden. Greif' zu, Franciscus! Hilf, was helfen tann!

Sickingen. Meinft Du, Bilchen?

Silchen. So eine Menge ift immer gut. Lebendig ober tobt — es fullt ben Raum aus.

Sickingen (nachbentenb). Es versperrt ihn auch -

Landschaden (ber fic mit den Nebrigen besprochen). Das ist auch unf're Meinung, Sidingen. Die Bauernhausen würsben nur Berwirrung stiften. D'rum laß es die Ritter ausssechten und ohne den Troß.

Sickingen. Die Ritter?

Justine (leise zu Sickingen). Trau' ihnen nicht, Bruder! Die Junker taugen nicht — halt' Dich an die Bauern! Sickingen. Du rathst mir bas? — Gut, Ihr Herren! Jest weiß ich Eure Meinung. (Winkt ben Bauern.) Kommt, Ihr Leut'! Ihr meint's gut mit mir — bas freut mich und ich bant' Euch bafür. Will Einer ordentlich Kriegsbienst thun, ber sag' es. Er bekommt Waffen und Handgelb.

Jog Frit. Rriegebienft?

Sans Slur. Waffen und Bandgeld?

Ein Sauer. Wir find feine Landsfnecht'!

Imeiter gauer. Wir geh'n nit für's Gelb!

Jof Frit. Alle ober Reiner — anders geht's nit.

Sans Blur. Alle oder Reiner - fo will's der Bund- fchuh.

Puppenspieler (au Jadiein). Jest ift's Zeit!

Backlein (tritt wieder vor). Befinnt Euch nicht, Sidingen! Ihr mußt unf're hilf' annehmen.

Bickingen. 3ch muß?

Nacklein. Soll ich Euch fagen, warum? (Auf Die Ritter.)
Soll ich's benen fagen?

Sickingen. Sprich nur! Sag', mas Du weißt.

Jacklein. Ich weiß Alles. (Bu ben Rittern.) Der Kaifer ist aus Spanien zurud.

Die Ritter. Der Raifer?

Backlein. Wie ein Blit war er in Nürnberg. Dort saßen die herren von der Reichscommission und rathschlagen über den Sidingen — über Euch, herren.

Landschaden. Ueber une?

Backlein. Kurz, Guer Landauer-Bund ift gelöft, und ber Kaifer hat unfern Franciscus in bes Reiches Acht und Oberacht erklärt.

Belmftatt. In die Acht!

Mehrere Ritter. In die Acht!

Silchen. Was weiter! War schon einmal ba. Unter'm alten Raiser Max.

Dacklein. Aber so gesährlich niemals! Kaiserliche Bosten sprengen in alle Länder, die Fürsten sammeln ein Kriegssheer; schon zieht ein Theil der ReichssExecution im Thal zwischen Lahn und Mosel — dort steigt Rauch auf — sie brennen die Schlösser und Burgen nieder —

Landschaden. Bas? An der Mofel? Dort liegt meine Feste!

Gemmingen. Und die meinige! Wir find verloren!

Fäcklein. Noch nit! Das Land ist für den Sickingen — nicht nur hier am Rhein, an der Mosel, auch in der Bfalz, in Hessen, in Thüringen, in Sachsen — überall. — Erlaß ein neues Manisest, Sickingen, tritt offen an ihre Spitze und Du bist der erste Mann in Deutschland. Und wir sind Alle für Dich!

Die Sauern. Alle! Wir Alle!

Kandschaden. Schredlich! Geht bas fo weit!

Gemmingen. Mach' Frieden, Sidingen!

Bach. Du fprichft nicht! Du erklärft Dich nicht!

Sickingen (nach einer Bause). Was soll ich sagen? Was erklären? (Trompeten hinter der Scene.) Der Marm! — Zu Euren Rotten ein Jeder!

Landschaden. Wie? Du wolltest -?

Sickingen. Eure Burgen schützen, Eure Schlösser, und die zerstörten wieder aufbauen. Noch bin ich Guer Feldherr — noch bin ich herr des Landes. — Ueberlaßt Euch meiner Leitung! — Sapiens dominabitur astris! — Schreckt Euch die Acht? Mich nicht! Berathen die herren in Rürn-

berg, fo hab' auch ich ein Wörtlein d'rein zu reden, denn ich bin unsers Raisers erster Rath und Rammerer, und fein Feldhauptmann wie der Eurige! Noch hab' ich die faiferliche Bestallung in ben Sanden; barin nennt mich ber Berr seinen "lieben Freund". Wift Ihr warum? Weil ich bem Carl vormals gegen die Fürsten beigestanden und ihm gur beutschen Raifertron' verholfen! Run benn, ich geh' wohl felber frei an's Hoflager, tros ber Acht, und weise bem herrn, daß ich auch jett wahrhaft fein "lieber Freund". bin und wo er feine Feind' ju fuchen hat - und d'rum, fo ruf ich aus vollem freud'gem Bergen: Es lebe ber Raifer! - Go viel für mich und für Euch. - (Bu ben Bauern.) Ihr aber, lieben Leut', begreift nicht, um mas fich's handelt da lagt die Rlügern für forgen. Bebaut Euer Feld, behanbelt Eure Beiber glimpflich und ichickt bie Rinder in die Schul' - bas mag's Befte fein. - Wollt' ich Euch ben Ropf brennen machen und die Länder aufwiegeln, wie's die Tollen begehren, fo mar's das Thun eines Rebellen - fo aber ift's und bleibt's ehrlich Solbatenwerk. - Und somit lebt mohl! Gott befohlen! (Wintt ben Landetnechten, welche vortreten.)

Erster Sauer (bedächtig.) Run, wir geh'n schon — Bweiter Sauer. Wir fürchten Eure Spieß nit! Jäcklein. Ihr wollt also unf'rer Hilf' nicht, Sidingen? Sickingen (fart). Nein.

Jaklein (ftampft mit bem Sug und wendet fich ab.)

Jof Frit (im Abgehen). Was fagst Du bazu, Hans Flux?

Sans Slur. Mir scheint, Jog Frit, mit der Freiheit is nir. (Die Bauern geben ab.)

Puppenspieler (leife ju Jadlein). Ich geh' zu ben Brübern — Du weißt mich zu finden. (Ab. Abermals Trompeten.)

Sickingen. Das zweite Zeichen! Auf, zur Heerschau! Leb' wohl, Schwester! Sei guten Muth's! Wir seh'n uns wieder. — Stephan, Dir übergeb ich mein Liebstes! — Borwärts mit Sickingen! (Ab nach dem hintergrunde.)

Silchen (zu den Landstnechten). Sabt Acht! Salutirt! (Ab mit den Rittern. Dufit vor den Thoren.)

helmftatt. Fraulein, Guern Arm -

Jacklein (ber fic ju Juftinen brangte). Die Bauern grollen. Jett ist Euer Bruder verloren — und Euer Junker mit ihm! (Der Borhang fällt rasch, Kriegerische Mufit fällt ein.)

# Bierter Mct.

(Auf dem Landstein. Offene halle mit Bogen und Mauersäulen und einer Balustrade im hintergrunde. Den äußern hintergrund schließen Felsen, Buschwert und Festungsmauern, mit einem halbderschoffenen Thurm. Im Borbergrund rechts und links Seitenthüren.)

# Erfte Scene.

Jadlein (mit einer Streitart fieht im hintergrunde rechts). Bewaffnete (in mannigfaltigem Coftume ziehen beim Aufrollen des Borhanges außer der Baluftrade von lints nach rechts über die Bühne, Jadlein begrußend). Hilchen Lorch (tommt aus der Seitenthure lints).

Backlein (geht auf ihn zu). Run, Herr Hilchen?

Hilchen. Der Franciscus läßt Dir danken. Der Entsat kommt uns zu rechter Zeit. — Sind das Deine Leut'? Grüß' Gott, Ihr Leut', grüß' Gott! Ihr sollt dann vollauf zu effen und zu trinken haben. (3u Bäckein.) Tüchtig's Bolk — ein Biffel ruppig! — Ihr habt Euch durchschlagen muffen?

Jacklein. Durch die Beffen und die Pfalzer, an ber Grang'. Aber der Weg hier herauf mar frei.

Hilchen. Weil wir den Waffenstillstand haben bis nach Mitternacht.

Facklein. Bis bahin kommt ber Hauptzug. Wir sind nur ber Bortrab —

Hilchen. Ich weiß! Der Fremde war gestern hier, der Buppenspieler, der so geheim thut. Der Franciscus verhans belt' die halbe Nacht mit ihm —

Jacklein. Go? - Wo ift benn die Juftine?

Hilchen. D'rinnen beim Bruder. Er ist verwundet — aber man darf nicht bergleichen thun. Ein harter Splitter suhr ihm in den Leib, als sie uns den Ein'n Thurm dort vorgestern niederlegten. D'rauf trugen sie uns selber den Waffenstülstand an. — Das war ein Schießen, Jäcklein! Tag und Nacht! Nun, wir sparten's auch nicht! — Braver Junge! Daß Du wieder da bist! Wir sah'n uns nicht seit Trier —

Jacklein (Berftrent). Seit Trier - ja -

Hilden. Aber die Justine fagt' es gleich: Der Jäcklein kommt gewiß — ber bleibt nicht aus —

Backlein. Die Juftine? Wo weilt fie nur?

Hilden. Beim Bruber — Du hörst's ja. — Beißt Du's schon? Der Helmstätt, ihr Galan, ist vom Landstein weg gelaufen — und die Ritter, die Schelm', die liefen noch früher! Der Franciscus that's Klügste: er ließ sie lausen, wie wir einmal über's Trier'sche 'naus waren, wo sie uns übrigens allenthalben mit offenen Armen aufnahmen.

Backlein. Da rückten Guch aber die drei Fürsten auf ben Leib -

Silchen. Mit ber Reichs-Execution! Um Ordnung zu machen, wie fie's nennen.

Jacklein. Die hättet Ihr felber machen können — mit dem Bundschuh.

Hilchen. Hilf, was helfen kann! Ich fagt's ihm auch. Aber er wollt' nicht — er nuß das verstehen. Der Franciscus that doch wieder's Klügste. Er besett' erst seine Burgen
und bracht' sie mit einander in Berbindung, d'rauf warf er
sich mit den besten Leuten hier auf den Landstein.

Backlein. Den fie Guch brav zerfchoffen haben!

Silchen. Sie meinen, das gehört auch zum Ordnung machen.

### 3 meite Scene.

Borige. Juftine (aus ber Thure linte).

Jacklein. Das Fraulein!

Juftine. Lieber Jadlein -

Hilden. Was fagte ber Leibslicker? Was macht bie Bund'?

Bustine. 's ist besser. Der Bruder will sich ankleis ben. Ich hab' ihm bas spanische Kleid zurecht richten mussen.

Hilchen. Das spanische Kleid? Was soll ihm das hier zur Belagerung? — Ich seh' zu Deinen Leuten, Jäcklein, daß sie zu essen kriegen. — Wenn jest noch die Schweizer kamen, die wir erwarten! — Doch gleichviel! Morgen geht's wieder los. Die zwei Tag' war's so ruhig — mir geht was ab. Ich bin an das Knallen gewöhnt. (Ab im hinterarunde rechts.)

# Dritte Scene.

Badlein. Buftine.

Jacklein. Justine! Ich seh' Euch wieder! Und froh und muthig?

Juftine. Und Du, Jäcklein?

Fäcklein. Ich steh' vor Euch, vergeß' alles llebrige! — Hört mich an, Fräulein! Ich sagt' Euch damals, Euer Bruder ist verloren — er ist nicht verloren! Jäcklein Rohrsbach nimmt seine Sach' auf — nun braucht's keiner Ritter mehr! Jäcklein und seine Gesellen! Sie schützen ihn — ihn und Euch. Bor Allem Euch! (Wie geseimnisvou.) Sie haben eine Fahne gestickt, die heilige Justine d'rauf — der wollen wir Alle folgen! Die Brüder haben mich aufgenommen, mir die Hand gereicht — die Ungleichheit der Menschen hört auf — sagt' ich Dir's nicht? Das soll noch werden!

Justine. Das soll noch werden — ja, ja — so sage test Du!

Jacklein. Und der Jadlein foll's mit herbeiführen hels fen! (Salt die Art gefdwungen.)

Justine. Der Jäcklein — Leg' das weg, Jäcklein — Jacklein. Die Streitaxt? Warum? (Legt fie weg.)

Juftine. Go fah ich Dich schon einmal, bent' ich -

Jacklein. Du fah'ft mich? Und fo? (Langt wieder nach ber Art.)

Juftine. Lag, lag! Du wirft lachen, Jädlein — aber Du ftanbest leibhaft vor mir.

Backlein. Dir hat's geträumt?

Justine. Nein, nein! 's war kein Traum. Der Mond schien hell — ich sah's beutlich.

Backlein. Was benn?

Justine. Sieh, die Nacht d'rauf, als zum ersten Mal hier die Geschütz' donnerten — mein Kopf war völlig wüst von dem Lärm — ich konnt' lang nicht einschlafen, aber ich schloß die Augen — bald lag ich wie im Fieber, Bilder stiegen vor mir auf, dunkle, düstere, dann wieder lichte, helle, freundliche — ich sah Euer Schicksal —

Backlein. Unfer Schidfal -

Justine. Meines Bruders, Dein's auch — mein eigenes — aber ich kann die Bilder nicht mehr zurückrufen — sieh, das ängstigt mich so sehr! — Wenn ich's nur beschreiben könnt'! Ich sah ein großes, großes Land, und die Menschen liebten sich und nannten sich Brüder — ach, es war so schön, so schön!

Jacklein. Dein Leben ift schön — so find's Deine Träume!

Justine. Und plößlich erklang eine sanste, fröhliche Musik, wie Hörner und Flöten — nur schöner, weit schöener! Ich öffnet' die Augen und saß im Bett auf, im Monsbenschein, und hört' es noch immer — Hörner und Flöten! Dann ward ein dumpses Gebraus, Männerstimmen, Geklirr von Waffen — mich ersaßt' eine Angst, eine töbtliche Angst — war's um den Bruder, war's um Dich, Jäcklein? Ich weiß nicht! Ich warf mich auf's Lager zurück, hüllte mich in die Decke, schloß die Augen fest zu — und da sah' ich Dich wieder — und da verfolgtest Du mich und ich sloh vor Dir — und da warst Du ein Mörder! Jäcklein, ja, das weiß ich gewiß! (Sie blickt wie zufällig auf die Art und flößt einen leisen Ausruf des Schredens aus.)

Jacklein. Was haft Du?

Justine (wie angstlich stüffernb). Ein rother Fleden bort an ber Art — Du bist boch nicht —? (hatt inne.)

Jaklein (fanft). Ein Mörder? Gewiß nicht! Ich bin nur ein Racher.

Juftine. Gin Rächer ?

Jacklein. Du liebst ihn nicht, gelt? Den Junker — Juftine (rafd). Helmstätt!

Jaklein. Er bracht' Dich hieher, er begehrt Dich zur hausfrau, ich weiß — Du suchtest Ausflucht — ba verließ er Eure Sach' —

Juftine. Go that er! Und Du?

Jacklein. Ich traf ihn beim Feind, dort sucht' er Schutz. Er trat mir entgegen, es gab ehrlichen Kampf — (batt inne). Ich leb' noch, und steh' vor Dir.

Justine (leise icaubernd). Gin Racher — Du bift's!

Jacklein (nach einer Meinen Bause, tritt naber). Haft Du jettt noch ein Schen vor mir?

Juftine (fieht ihn an). Gine Schen? Rein -

Jaklein (ergreift ihre Sand). Und mag ich Dir frei fagen, daß ich Dich liebe — nur Dich!

Buftine. Du liebst mich -

Jacklein. Weißt Du's benn nicht?

Juftine. Ich glaub' fast -

Jacklein. Du weißt's! - Und - Du guruft nicht?

Juftine. Wer barf über Lieb' gurnen?

Jacklein (wie freudig). Justine! — Ja, ich rette Dich, ich schütze Dich! Und ob Dein Bruder ein Freiherr sei, ein alt-abelich Blut, ich darf ihm jetzt sagen: Gib mir die Berlaffene, die schöne Schwester zum Weib. Sie sei bes Jäcklein Hausfrau! Reines Ritters!

Buftine (mit leisem Ropficutteln) Rein, Jäcklein! Go doch nicht -

Backlein. Was nicht? Warum benn nicht?

Justine. Ich kann niemals Deine Hausfrau werben — Jacklein. Magst Du mich benn nicht?

Juftine. Db ich Dich mag, b'rauf tommt's nicht an.

Backlein. Worauf benn fonft?

Justine. Hast Du vergessen, daß ich des Sickingen Schwester bin?

Jaklein. Was weiter!

Justine. Der Sidingen hat eine Sendung. Seine Schwester — bas ist ein Schicksal, eine Bestimmung.

Fäcklein. Schöne Worte! Der Jäcklein hat auch eine Sendung — vielleicht eine bessere. — Aber ich seh' schon, Du suchst Ausstucht — wie bei bem Helmstätt. Aber ich bin kein Junker! blos ein Bauer — bas bedenk'! Wo die lieben, da ist kein eitler Zierath. Das wächst in Fleisch und Blut hinein. — Du trägst meinen Rosenkranz — gib ihn mir zurück.

Justine. Ungern — aber da. — Du bist hart, Jacob — Jācklein. Magst Du ihn behalten? — Es war doch schöner damals, als ich Dir'n gab — da war noch Hoff-nung! — Ich hielt mich immer für was Großes ausbewahrt — es wird doch nicht sein! — Sei's denn! — (Rafft die Art vom Boden auf.) Lieb' mich oder nicht! Ich geh' für Euch zu Kämpsen! Ich bin's ja gewohnt, meinen Kopf für Euch zu Markte zu tragen.

Justine. Armer Jäcklein! Du hast recht! Der Jäcklein hat eine Sendung -

Backlein. Siehst Du's ein? - Beihe mich!

Justine. Ich beweine Dich. Thu', was Du nicht laffen kannst.

Jacklein. Du liebst mich boch! Und Du follst mir's noch fagen! — Die Brüder nah'n — ich erwarte sie. Dann gilt's den Kampf für Dich — um Dich! — Wenn bald die hellen Haufen sich erheben, die Schlösser und Burgen der Sblen hell auflodern und ihre behelmten Häupter sallen — so dent', es ist der Jäcklein, der die verderbte Welt in Trümsmern schlägt, daß aus dem Schutt und Graus ein neuer Bau sich aufthu' — der Gleichheit und der Liebe! (Rass ab.)

Justine (allein). Ein Rächer — o Hutten! Ein Rächer — (Ab jur Seite rechts.)

#### Bierte Scene.

Silden Lord, bann Sidingen.

Hilden Lorch (noch im Auftreten bei Jufinen's Abgang). Steig' Einer auf ben Thurm. 3ch mein' immer, die Schweiszer mußten heut' noch kommen —

Sickingen (im ichwarzen, fpanischen Coftum, mit Mantel und federhut, die goldene Kette um ben hals, tritt aus ber Thure lints).

Hilchen. Da ist er ja! Pot! Wie stehst Du prächtig, Franz! Erwartest Du Gast'?

Sickingen. Ich bent', sie sind schon ba.

Silchen. Wer? die Leut' vom Entfate? Für die ift ber Brunt?

Sickingen. Ich will sie empfangen, wie sich's ziemt, als bes Kaisers Rath und Kämmerer — bas Bildniß unser's Carl auf ber Brust.

Bilden. Sie bienen Dir — Dein Namen ift benen genug.

Sickingen. Mein Namen! D'rum eben! Der Namen Sickingen hat noch Klang. Das Bolk ehrt ihn noch, nicht wahr?

Bilden. Wie benn anbers?

Sickingen. Gut, gut! Laß fie meine Farben aufsteden. Sie follen fpater ben Gib fcmören. Ich ruh' indeß ein wenig — (fest fic).

Hilchen (tritt ju ihm.) Die Schweizer muffen jetzt auch auf'm Wege fein.

Sickingen. Wohl möglich.

Hilchen. Der Hutten hat Dir's ja geschrieben?

Sickingen. 's ift hübsch lang ber -

Bilden. Um fo balber muffen fie tommen.

Bickingen. Freilich, freilich — (langt nach ber wunden Seite).

Bilden. Es engt Dich mas?

Sickingen. Lag', lag'! 's ift nichts.

Hilchen (für fic). Die Wunde schmerzt ihn — aber man darf nichts sagen.

Sickingen (nach einer Baufe). Beißt Du, Silchen, wer heut' noch tommen tann?

Bilden. Ber?

Sickingen. 3ch muß immer an ihn benten -

Bilden. Du meinft ben Butten?

Sickingen. Ja, meine Seele sehnt sich nach dem Freund — und das trifft häufig zu: an die man recht lebhaft denkt, die Personen begegnen uns.

Hilchen. Run, ich bent' recht lebhaft an die Schweizer, und war' mir lieb, wenn mir ihrer etlich taufend mit ihren Bellebarden begegnen möchten!

### Fünfte Scene.

Borige. Richard von Greifentlau (im durfürftlichen Rieibe vom Sintergrunde lints).

Richard. Sidingen -

Sickingen (fabrt auf). Berr Churfürft!

Bilden. Der Bifchof!

Sickingen. Ihr kommt zu mir, Herr von Greifentlau? Richard. Zum zweiten Mal. — Ich hörte von Eurer Berwundung —

Bickingen. Ihr feht, ich bin wohl!

Richard. Die Waffenruh' läuft heute ab. — Ihr habt Euch nicht erklärt. Die Fürsten wollten Euch Boten entsens ben — nehmt mich statt ihrer an.

Hilchen (leise). Nimm' Dich in Acht, Franz! Sie wol-Ien verhandeln — sie wollen ben Landstein —

Bickingen (eben so). Sorg' Dich nicht! Ich werb' ihn nicht weg schenken.

Bilden (im Abgehen). Ich hoff' auf die Schweizer. (Ab.)

### Sedfte Scene.

Richard von Greifentlau. Sidingen.

Richard. Wenig Worte, Sidingen! Es ist der Wille Seiner Majestät, unsern Zwist mit Dir auf die glimpslichste Beise zu lösen —

- Sickingen. Dann fangt Ihr's seltsam an, Ihr Herren, ba Ihr ein Heer gegen mich ausrüstet!

Richard. Dein Beispiel hat uns aufgeforbert, unf're Macht zu zeigen.

Sickingen. Darum zerstört Ihr bie Schlösser meiner Freunde und Anhänger!

Richard. Du weißt am besten, mit welchem Recht wir handeln. Das weite Land ist aufgeregt — durch Dich, wenigstens für Dich. Wir mussen Ernst zeigen, benn wir brauchen Ordnung.

Sichingen. Das heißt, Ihr wollt mich verderben wie alle die Meinigen!

Richard. Im Gegentheil! Wir wollen Dich machtiger machen, als Du jetzt bift.

Sickingen. Wie wollt Ihr bas anftellen?

Richard. Wenn Du mich ruhig anhören wollteft -

Sickingen. Ihr feht, ich bin ruhig.

Richard. Laß eine kaiserliche Commission hier auf dem Landstein unf're Händel schlichten — erkläre Dich für den Frieden, für die Ordnung, und die Acht wird aufgehoben. Der Bund der Ritterschaft ist gelöst — doch soll er einem neuen, größeren Bunde weichen, dem der Fürsten, und Du sollst später daran Theil haben als unsers Gleichen.

Sickingen. Als Eures Gleichen? Will fagen: Ihr fürchtet mich noch?

Richard. Rein. Aber wir schonten Dich gern.

Bickingen. Ich brauch' teine Schonung! Und ich mag nicht Eures Gleichen fein!

Richard. Sidingen —

Sickingen. Ihr feib's, bie die Ordnung zerftören, bie Ihr im Munde führt, Ihr habt die Ritterschaft vernichtet, ben freien Abel!

Richard. Weil er sich übernommen — und d'rum sich überlebt!

Sickingen. Du irrst! Einer lebt noch frisch! Franz von Sidingen!

Richard. Lag ben alten begraben fein — ber neue, größere Sidingen fei uns willfommen!

Sickingen. Alt ober neu! Er foll Euch immer zu \*schaffen machen!

#### Siebente Scene.

Borige. Martin Buther (ber im Sintergrunde bleibt).

Nichard (ergreift Sidingen's Arm). Sidingen! 3ch warne Dich zum letzten Mal. Noch bieten wir Dir bes Kaisers Gnade an —

Sickingen. Spar' Deine Wort', Richard! Unf're Berhandlung ift aus.

Richard. Die Folgen auf Dein Haupt! Ich fetze ben Fuß aus biesem Gemach und lasse die offene Rebellion zurud.

Sickingen. Gin Rebell! Coll ich's benn fein, fo bin ich's!

Luther (tritt vor). Nein, Franciscus, Du bist's nicht! Sickingen (wendet fic um). Wer ruft? Du bist's! Nichard. Martin Luther!

Sickingen. Du tommft zu mir? Mitten in's Kriegsge- tummel!

Auther (mit Burbe, aber immer lebhaft). Es hat mich gemahnt. Ein Freund ist in Noth! Da burft' ber Luther nicht fehlen.

Sickingen. Du irrst, Martin! Dein Freund ist frohen Muth's! Und nun ich Dich hab' — (mit Beziehung) ben Einen — ist Alles gut.

Auther. Ich bin freisich nur Giner! Wie bamals in Worms! Aber Giner ist mit mir! (Betrachtet Beibe.) Wo

'naus, liebe Herrn? Ihr zankt und habert? Das steht nicht fein.

Richard. Der Ritter will fich nicht fügen. Meine Sensbung ift aus.

Sickingen. So ift's, Herr Churfürst! Das Schwert soll entscheiben.

Richard. Lebt wohl, Herr Doctor -

Auther. Bleibt, churfürstlich Gnaden, bleibt! — Was willst Du mit Deinem Schwert, Franciscus? Das Wort ist besser.

Sickingen. Es ift gesprochen!

Richard. Und es verhallte ungehört.

Luther. So sprecht's noch einmal, und wieder, und wieder! Das Wort ist ein Wunder wie der Regen. Regnet's Wasser, regnete's Gold — regnet's Wort', regnet's Ebelstein. — Ich kenn' Euern Hader, Herrn. 's geht um's Resgiment — nicht wahr? Wer soll's führen? Ich weiß nicht! Aber wir brauchen's. Und ein ziemlich, fest, scharf Regiment! Obrigkeit muß sein und die Ordnung ist gar ein göttlich Geschöpf.

Nichard. Das fagt' ich bem Ritter -

Luther. Ihr hört, churfürstlich Gnaden, ich sag's ihm auch. Man weiß ja, wie's zugeht! Der Bauer ist wild, Bürger geizt, Abel tratt. Man darf dem Pöbel nicht viel pfeisen, er tollet sonst gern — darum Richster, Iuristen, Büttel — die bös' Welt kann ihrer leider nicht entrathen. Summa, wir brauchen einen Herrn — einen tüchtigen Herrn. — Frösch' müssen Storch' haben — und die Fürsten sind Gottes Stockmeister. Ach, Herr Gott!

Ich bin folder Weltsachen wohl zu kindisch — aber ich begreif's boch, was Noth thut!

Richard. Ihr fprecht wie ein Muger Mann, herr Doctor, und wie fich's ziemt.

Sickingen. Du sprichst, was die herren gern hören, Martin!

Luther. Bei mir geh'n viel Wort' in ein'n Sack, aber ich hab' beren allerlei. — Ich hört' vorhin was von ein'm Rebellen reben und von Gnad' — das fährt Ein'm wohl in ber Hige 'raus — aber Hig' thut kein Gut! Ich weiß das von mir.

Richard. Hig' gegen Sig', Herr Doctor. Ich hab' ben Ritter nicht beleidigen wollen.

Sickingen. Ich fagt' nichts gegen des Herrn Churfürften Berson —

Luther. Nun, man sagt seine Meinung — so ober so. Aber ein Rebell ist ber Sidingen nicht, und Gnade braucht er nicht. — Das ist so meine Meinung. — Deine Hand, Franciscus! Du hast Dich einen Mann erwiesen.

Sickingen. Ginen Mann? Wie meinft Du's?

Luther. Damals vor Trier. Ich hab's vernommen. (Mit Rachbrud.) Du haft die Bauern nicht annehmen wollen, ben Bunbschuh.

Siftingen (wie betroffen). Den Bundichuh -

Luther. Du that'st recht in meinem Sinn! Denn würs ben die Bauern Herren, würde der Teufel bald Abt sein.

Richard. Ihr feib ein weiser Mann, herr Doctor! Ihr benkt wie ich.

Auther. Nit so ganz, churfürstlich Gnaden, nit so ganz! Aber Rubel ist Rubel — bas steht fest. Sie

sagen freilich: '8 Bolk — aber ein Kürbiß ist noch keine Melon'.

Richard. Man hört Euch mit Bergnügen sprechen! Luther. Dank ber Gnab' ---

Richard (halblaut). Wenn's ber Ritter nur einsehen wollt'! Ihr habt ihn getroffen, scheint's. Ihr könntet da noch viel thun! Wenn wir Euch zu ben Unst'rigen zählen bürften — ich spreche vom Weltlichen — wenn Ihr hier vermitteln wolltet, ausgleichen —

Luther. Wenn ich's vermag! Com Herzen. Was meinst Du, Franciscus?

Sickingen (ber nachbenklich warb). Du fprachst vom Bundschuh —

Kuther. Den haben wir los! Will's Gott, für immer! Aber es gährt noch, es murret noch. Wißt Ihr warum? Der arme Mann braucht auch Luft und Raum zum Leben, und fehlt ihm bas, so wird er wild. (3u Richard.) Das versgeßt Ihr Herren!

Richard. Ihr meint uns?

Tuther. Nicht Euch insbesondere, herr Churfürst — die herren und Fürsten überhaupt. Ein Fürst ist Wildpret im himmel. Geräth ein Fürst, das ist der großen Wunder Ein's. Aber 's gibt deren, 's gibt deren — nur sind sie rar, wie die Rosen im Winter. — Seht, in meinem Wittenberg daheim gab's auch Unruh' — 's waren Rudel und Rotten — sie hätten mich schier erschlagen. Aber mein gnäsdiger herr von Sachsen hat's zu stillen gewußt durch Weissheit, durch Mäßigung — durch gerechte Duldsamkeit. Laßt Euch mahnen, Ihr Herren und thut Alle des Gleichen — so mag's noch gut und löblich enden!

Sichingen. Du fprichft vergebens, Luther! Sie hören Dich nicht.

Luther. Sie werden's, bent' ich - fie werden's! -3ch foll vermitteln, herr Churfürft? Wohlan benn! Bier fteht der Sidingen und ber Luther bei ihm. Sie verlangen feine Gnab', fondern nur das Recht, das Rechte. Und wir burfen's verlangen - wir, die wir bas Bolf noch bezähmen! - Richt mahr, Franciscus? (3u Rigard.) Aber Gott ift beiben Feind, Rotten wie Thrannen - bas bedenkt! - Ihr hindert die Rirchenverbefferung, Berr Erzbischof. Ihr treibt Sandel mit dem Ablag, Ihr drudt den gemeinen Mann - nun, schafft bas Alles ab und noch Giniges, und ber Rrieg ift aus. Ich fteh' für ben Sidingen, ich felbst will ihm bas Schwert aus ber Hand nehmen wie einem Rinde, und ihn in Gure Arme führen! Go Ihr Euch aber nichts abtroten ließet, auch Gure Fehler nicht, Guer Unrecht, Eure Sünden - bann mahrlich fage ich Guch, Ihr werbet's nicht erreichen, und wenn's gleich neun Tage nacheinander eitel Bifchöf' Richarbe regnete! Die fage ich nein, nein, nein, weil ich eine Aber regen tann, es verbriege Raifer, Ronig, Fürsten, Teufel, und wen es will!

Richard. Ihr führt eine Sprache, Herr Doctor — ein Fürst bekommt das selten zu hören —

Auther (wischt die Stirne). Verzeiht, verzeiht! Bis ruhig, Martin! Hig' thut kein gut. — Noch einmal verzeiht! Meine Wort' rauschen wie der wilde Platzregen, ich weiß wohl, 's ist kein warmer Landregen, sie geh'n nicht sein sachte und lieblich, wie Melanchthons! Im Uebrigen — gern lass' ich den Doctor bei Seit' — thut Ihr dasselb' mit dem Fürsten, mit dem Bischof — Ihr habt mich aufgesordert

und hie bin ich, um als Menfch jum Menfchen mit Euch zu reben.

Richard. Ihr habt bas gethan, mein' ich. Ihr follt uns Fürsten zu manchem Opfer unserer Macht bereit sinden — sagt es auch bem Manne dort, ber es verschmäht, in unsern Kreis zu treten, weil er eine eigene Bahn schreiten will und die Welt im Sturme hinter sich herzieh'n.

Anther. Das will er nicht, churfürstlich Gnaben! Er hat den Bundschuch nicht angenommen.

Sickingen (nach einer Neinen Pause). Du irrst, Martin! Sie sind auf dem Wege herauf — sie sind schon da.

Suther. Ber?

Bickingen. Die Du gering halt'ft; bas Bolt.

Luther. Das Bolt? Die Rotten!

Sickingen. Nenn's wie Du willst! (3u Ricard.) Ich wollt' dem Lande helfen, das Land will jest mir helfen.

Richard (wie erschroden). Sidingen! Bersteh' ich Dich? Sickingen (wieder nach einer Neinen Bause). Nein, Herr Churfürst. Der Aufruhr klopfte an's Thor — ich wehrt' ihm ben Eingang! Er klopft ein zweites Mal — ich rief ihm nicht: herein! aber ich kann ihm nicht wehren, ich reich' nicht mehr aus — und Ihr noch minder!

Richard. Entfetlich!

Sickingen (ergreift seine Hand). Ihr habt ben Abel zerstört — bas Bolk rächt uns an Euch! Rüttelt Ihr von Oben, brängen sie von Unten — die neue Macht in der Mitte, die Euch beschränken wird, Ihr schafft sie selber! (Läst seine Hand tos.) Doch seid unbesorgt! Für dies Mal zersschellen die Wogen an einem Fels — der Fels heißt Sickinsgen! Und wolltet Ihr ihn zertrümmern, so bricht die

schäumenbe Fluth über's Geröll, über Euch! — Ein Ramen hält die Menge noch und lenkt sie! Luther mahnt uns Beibe zu rechter Zeit: daß ich den reinen Namen nicht beflecke, daß Ihr ihn nicht auslöscht!

Luther. 3ch hab' Dich gleich begriffen, Frang!

Sickingen. Der Landstein ist Euer: Kommt herauf, Ihr Fürsten, und verhandelt redlich und treu! Ihr sindet Luther, Sickingen, und das wir bezähmen — das Bolk. — Ist Dir's so recht, Martin? Bist Du mit mir zufrieden?

Luther. Du bist ein großer Mann, Fränzel! Die machen Alles recht. — Churfürstlich Gnaden! Was meint Ihr dazu? Der Franz hat recht! Es gibt auch ein Bolt — nicht blos Rubel und Rotten! Und das Bolt ist wahrshaft, ehrsam, stark, treu und gerecht — aber 's ist in Noth, 's ist arm und darbt — an seinem Leib, an seinem Geist! D'rum gebt dem Bolke, was ihm gebührt: gebt ihm den freien Leib, den freien Geist! Dann ist's nicht mehr schäblich — merkt das, Ihr Fürsten! Der Sickingen mahnte Euch mit dem Schwert — der Luther mit dem Wort — aber das Wort ist besser!

Richard (nach einer Bause.) Ich habe Dich verkannt, Sidingen — Luther, auch Dich! (Reicht Beiben die Hände.) Ein Fürst braucht einen großen Blick — Ihr habt mir die Augen geöffnet und Ihr sollt mich Euer würdig finden. — Ich habe unbeschränkte Bollmacht und ich will thun, was dieser Stunde ziemt. — Wir seh'n uns wieder! (Rasa ab.)

### Acte Scene.

Buther. Sidingen.

Luther. Run, mein Franciscus - -

Sickingen (in tiefer Aufregung). Luther! Luther! Rum ift's vorbei —

Luther. Borbei? Was?

Sickingen. Meines ganzen Lebens Wert! Ich wollt' biefer Fürsten Herr werben — ich vermag's nicht!

Auther. Lieber! Wer sticht gern unter die Horniß 'nein? Man mag sie räuchern — das ist klüger. — Du langst nach der Seit' — fehlt Dir was?

Sichingen. Richts, nichts! — Wir haben uns lang' nicht gefeh'n, Martin!

Luther. Du wirfft mir's vor?

Sickingen. Nein. Sieh', ich hatt' die Mahnung, ein Freund müßt' kommen — und Du bist da.

Luther. Gin Freund?

Sickingen. Wir find boch Freund'! Dber nicht?

Luther. Du weißt's ja, Alter! Ich hang' an Dir, wie ber Roft am Gifen.

Bickingen. Und haft Dich bem Hutten boch verweigert! Futher (wie famerzlich berührt). Dem Hutten!

Sickingen. Und mir. — Mein Herr und Meister! So Du kein solcher Freund ber Fürsten warst!

Kuther. Nu, nu, Franz! Ich mal' ihnen auch teinen Beiligenschein an. — Aber laß uns gleich vom Rechten sprechen. Ich wollt' Dich auffuchen — Du nanntest da ben Hutten — Du haft ben Uli nach ber Schweiz gesenbet — nicht wahr?

Sickingen. Schon vorlängft. Um Hilfe. Die Truppen sollten auf'm Wege fein.

Luther. Sie find's auch. 3ch bin ihnen begegnet.

Sickingen. Das war' ja gut!

Kuther. Gut ober nicht! Aber unfer armer Uli -

Sickingen. Run?

Luther. Er ift frant -

Sickingen. Rrant?

Luther. Schwer frank, töbtlich frank -

Sickingen (vor heftigem Schred flufternd, faßt seine Sand). Der Hutten! Beißt Du's gewiß?

Cuther. Kur zu genau! Er bot seine letzte Kraft auf, um die Leut' für Dich zu sammeln, zu werben — da brach er bald zusammen und lag schmerzhaft dahin auf der Insel Usenau, im Zürcher See. — Wir sind eben Alle auf einer Insel, Franz; die satanischen Wellen schlagen um uns her, bis sie uns hinunter spülen. Meist die Besten! Sei ein Mann. Franz! (Wilde.) Unsern Freund haben sie versschlungen.

Bickingen. Dein Uli!

Luther. Chrift muß bulben! Sei ein Mann!

Sickingen. Tobt! - Tobt! - Tobt!

Ruther. Ja, aber ber herr zählt die Seinen!

Bickingen (nach einer Pause). Der Freund ist fort — es mahnt mich, ihm zu folgen.

Auther. Was fällt Dir ein! Nun mußt Du erft recht leben.

Sickingen. Unsere Herzen waren in einander gewachsen — bricht sein's, hat auch das meine ausgeschlagen —

Luther. Bas haft Du? Du greif'st wieber an die Seit'?

Sickingen. Ich bin boch was hart troffen, mein' ich — Luther. Da fei Gott für! Du bist verwundet?

Sickingen. Laß nur, laß! Es wird schon beffer (Sest fic. Der Mantel fällt und man fieht bas Bamms zur Seite aufgeschlist.) Uli! Mein Uli! (Berhult bas Geficht.)

Luther (folgt ihm). Mein Franciscus! Es muß eine , kleine Zeit gelitten und geschwiegen sein — dann mag's wohl wieder werden!

Sickingen (folingt ben Arm um ihn). Meinst Du, Freund? Luther. Gewiß, gewiß! Und d'rum sollst Du Dich, schonen -

Sickingen. Schonen? Wofür? — Du bift ein großer Mann, Luther — ber Uli war's auch — ich hätt' vielleicht Einer werben können!

Luther. Du bift's, ohn' es zu wissen. Das ift bie mahre Größ'!

Sickingen (fteht rasch auf, ergreift seine Hand). Ich will Dir was sagen, Freund! (Aufflammend.) Wer ein Werk anfängt, der vollendet's nicht — er öffnet den später Kommenden nur die Gasse. Jeder große Mann ist ein Arnold von Winkelzried. In seine Brust dringen tausend Speere, und erst wenn sein Herzblut gestossen, wird's den Andern klar, was sein kühnes Herz gewollt!

Luther. So warst Du — so bist Du! Aber Du lebst und wirst noch lange leben und wirken!

Bickingen. Rein, nein! Ich bin nichts ohne ben Sut= ten. Mein ftolges Berg hatte mir's nur vorgespiegelt! Ich

¥

hab' Großes angestrebt und war ihm nicht gewachsen!

Luther. Wer thut ihm genug? Einer ift Reiner! Du tommst an ben Rleinen um, wie wir Alle!

Sickingen. So lösest Du mich meines Fehls, meines Irrthums?

Auther (legt die Hand auf sein Haupt). Wer lebt, ber irrt. (Mit einem Blid nach oben.) Qui tollis peccata mundi! — Es ist ein Wunder! Ich Unreiner vor dem Herrn darf Dich rein sprechen.

Sickingen. 3ch bank' Dir, Luther. Deine Näh' hat mich wunderbar getröstet. Und so ich noch Einen bei mir hätt' — fo ich unser's Deutschland's Ausgang wüßt' — (mit Gemuth) sprich, Martin! Hat ein Sickingen, ein Hutten ganz vergebens gelebt? Glaubst Du bas, Luther?

Kuther (nach neiner Pause). Willst Du meine wahre Meinung wissen? Leut' wie Ihr — (gemüthtich, mit Bewußtsein) Leut' wie wir — taugen nicht für gleich jetzt, aber 's ist immer gut, daß sie da waren. Man klaubt und gräbt uns später wieder einmal herfür, wie die gesunden Kräutlein unter'm Schnee. — Und Deutschland! Sie wollen frei sein? Mir recht! Aber betracht' Dir einmal daß ganze Bolk! Sie lausen und schrei'n wohl eine Beile mit, aber geht's einmal schief, heißt's gleich: Kehr' um! Das macht, sie sind was roh und plump. Der Koth hängt sich alleweile an's Rad. Und sind die Fürsten viel bester? Sie schwanken zwischen Uebermuth und Kleinmuth und benken an sich selber. Und die Andern schmeicheln ihnen oder machen wilde Wirthschaft. Zum Helfen oder Fördern ist Keiner da! So steht es, Franz! Nun, sind's doch meine lieben Deutschen und Lands-

leut'! — Ob sie je eine Nation werden, das weiß ich nicht! Sollen sie's werden, so bittet Gott, daß er ihnen erst eine rechte Zuchtruthe send' — so einen Holosernes, einen Attila, der sie zusammen dräng', zusammen druck', zusammen press', daß ein tüchtiger Brei d'aus wird, aus dem dann Kerle wie Ihr was Recht's machen können — so aber und blos mit der Bernunst bringt Ihr sie nimmermehr unter Einen Tops! — Bis dahin ist's leicht noch weit! — Iest muß man sie eben erst zu Mensch en schafsen, mein' ich, und das ist mein Amt, dem ich nimmer aus dem Wege geh' — mein Friedensamt. Am Menschheitswerk weben viele Weber und weiß oft Keiner vom Andern! Will's Gott, ich werd's volldringen helsen, im Geiste, durch das Wort! Ich oder ein Anderer! Summa, dabei bleibt's!

Sickingen (sanft). Schön, schön! Wir haben's versuchen wollen — der Hutten und ich — Du wirst es vollführen — ja, Du! (Sie ftehen Arm in Arm. Längere Pause.)

#### Rennte Scene.

Borige. Bilden Lord. Jadlein. Spater ein Berolb.

Silden Lorch (im Auftreten). Still! Da ift ber Herr Doctor!

Backlein. Marthin Luther?

Sickingen (wendet fic um). Du bift's, Silchen?

Suther (ber ihn unterftüst). Sei ftart, mein Franciscus!

Jacklein (für fic). Steht's fo mit ihm?

Herold (tritt auf und bleibt im hintergrunde fteben). Im Namen des Kaifers! Die Acht gegen Franciscus von Sidingen ift aufgehoben! Gebt Raum für des Herrn Churfürsten von Trier Gnaben! Sickingen (rafft fic auf). Ich will bem Herrn entgegen gehn — (Er geht nach bem hintergrunde.)

Silchen (folgt ihm). Herr Doctor! Er wankt — Luther (eben fo). Gott schüte' seine Kraft! (Eine beitere Rufit von hörnern und Flöten beginnt.)

### Behnte Scene.

Borige. Juftine. Spater Richard von Greifentlau.

Justine (tritt rasch aus dem Gemach und bleibt an der Thure stehen). Die Musit! Die Musit!

Backlein (tritt ju ihr). Juftine!

Justine (wie eingewurzett). Hörner und Floten — Mannerstimmen — Baffengeklirr —

Backlein. Sei ruhig! Es ift ber Fürst, bem Dein Bruber entgegen geht.

Juftine (wie oben, die Finger trampfhaft bewegend). Jest wird's tommen, jest -

Jacklein. Was fehlt Dir, Liebe? Du siehst so bleich —

Justine (in Seelenangft). Still, Jacob, still! Es geschieht etwas —

Fäcklein. Was benn?

Ricard von Greifentlau mit Gefolge tritt auf.

Richard (im hintergrunde). Deine Band, Sidingen!

Sickingen. Berr Churfürft -

Richard. Dem Ritter wird nicht wohl — Leute herbei! (Gefolge eilt hinzu, theilweise ben Rücken gegen bie Bühne, so daß alle hauptpersonen im hintergrunde dem Publicum verdeckt bleiben.)

Juftine (mit mogender Bruft). Er ftirbt - er ftirbt -

Jacklein (fast fie um ben Leib). Sorg' um Dich felbst! Du wirst immer bleicher —

Richard (ungefeben). Bringt Baffer! fcnell!

Auther (gleichfaus verbectt). Knöpft ihm bas Bamms auf! Seine Bruft arbeitet heftig — (Bewegung — bann Paufe — wieber bumpfes Gemurmel.)

**Hilden Lord**) (wie jammernd, ungefehen). Franciscus! Mein Franciscus!

Juffine (laut foreiend). Er ift tobt! (Gie, reift fic von Jadlein los und eilt nach bem hintergrunde).

(Die Gruppe löft sich auf. Man erblickt Sickingen im Armseffel lächelnd wie im Schlummer.)

Juftine (faut am Armseffel zu Boben). Franz — mein Brusber —

Sacklein (macht eine Bewegung nach rudwärte, bleibt bann fieben).

Auther (nach einer längeren Baufe, fanft). Er ist eingeschlafen. Sein letztes Wort war Deutschland — sein letzter Seufzer Gutten.

Richard. Sein brechend Auge suchte die Schwester — ein Fürst soll ihr in Zukunft Bruder sein. (Er breitet seinen Burpurmantel über die Leiche und richtet Justinen sanft vom Boden auf. Das Gefolge hat die Fahnen gesendt.)

Justine. Ein Fürst! Ein helb! Er war's — ach, und es war auch mein Bruder — (fie faut laut weinend in Richard's Arme).

Auther (tritt gu ihr). Tröfte Dich, Madchen! Sein Berk wird nicht untergeh'n.

Juftine (fic erhebend). Rein! Das wird's nicht! (Ergreift Richard's und Luther's Sande.) Rehmt fein Werk auf, Ihr Man-

ner! Wahrt Euch, Ihr Fürsten! Es mahnt Euch bes Sidingen Schwester. Schon lauern die Rächer, die blutigen Rächer! (Sie läßt die Hände los, tritt mehr nach vorne, dann wie prophetisch, ohne auf Jäcklein zu schauen.) Einen seh' ich — es treibt ihn mächtig — er will's vollbringen — und er versmag's nicht — er fällt als Opfer — weh' ihm! Ich lieb' ihn! — (Jäcklein verhaut das Besicht.) Und Biele sallen — aber sie lächeln! — Drauf wird's wieder hell — schöne, freundliche Bilder! Die Menschen als Brüder — sich lies bende Brüder! Und das große, große Land — im herrlichen Glanze, und mächtig — und frei!

(Sie fintt in Luther's Arme. In ber Gruppe fallt ber Borhang.)

# Anmerkungen.

### Die Republit ber Thiere.

Im April 1848 in Gratz geschrieben. Der Berfasser, kaum von einer bebeutenden Krankheit zur Noth hergestellt, suchte sich gewissermaßen von der drückenden Gegenwart zu befreien, indem er die Begebenheiten so wie die hervorragens den Persönlichkeiten der letzten Monate in ein phantastisches Spiel aufzulösen bemüht war, in welchem sich zugleich der Einsluß der damaligen Pariser Zustände auf die Wiener Wirsren gewissernaßen abgespiegelt. Da sie beiläusig auch die Stimmung jener bewegten Tage wiedergibt, so hielt ich die leichte Stizze der Ausbewahrung werth.

### Ans Berfailles.

Das Stüd wurde (ber "Dauphine" wie ber "Du Barry" wegen) vom Hofburgtheater wie von sämmtlichen deutschen Hoftheatern zurückgewiesen. Auf einigen städtischen Bühnen fand das allerdings etwas stizzenhafte Schauspiel ziemlichen Anklang.

## Frang von Sidingen.

Siner ber vielen Versuche, ben undramatischen beutschen Helben dramatisch zu gestalten! "Jäcklein" — freilich nicht der wilde, eigentliche historische Bauernhelb — ist sonst eine ziemlich gelungene Figur, deren vorzüglicher Darstellung durch unseren Fichtner das Stück auch seinen Erfolg zu danken hatte. Zur Zeit der Reaction wurde es natürlich zurück gelegt.

